## Amtsblatt

## Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

16. Dezember 1863.

tt. Grudnia 1863.

Kundmachung. (2185)

Mro. 58042. Bur Wiederbesetung eines erledigten Stipenbiums jahrlicher 210 ft. oft. Bahr. aus ber Ludwika Niezabitowska'ichen Stiftung vom laufenden Schuljahre 1863/4 angefangen, wird ein Konfurs bis 15. Janner 1864 ausgeschrieben. Diefes Stipendium ift für abelige und burftige Junglinge bestimmt, welche sich ben Studien an einer f. f. Lehranstalt in Galizien widmen, und wenigstens die Sauptschulen beendigt haben, und es dauert der Bezug desfelben unter den Besetlichen Bedingungen bis jur Beendigung der Studien.

Auf biefes Stipendium haben vor Allem Anspruch:

a) Die verarmten Glieder der Familie des Josef Niezabitowski, Großvaters ber Stifterin Ludwika Niezabitowska, in ber geraben Linie, sowohl mannlicher als weiblicher Abstammung, wenn felbe bie übrigen jum Genuge ber Stipenbien vorgeschriebenen Erforderniße beüßen, sodann

b) die Nachkommen jener galizischen Abelige, welche ihren Abel entweder durch den Besit von Landgutern jur Zeit ber Könige von Polen ober burch Verleihungsbefrete biefer Konige gefetlich nachgewiesen haben, in Ermanglung von Bewerbern aus diesen beiden Rlaf-

len a) und b)

c) bie Nachkommen ber von Seiner Majeftat bem Raifer von Defterreich in ben Abelsftand Erhobenen und mit bem Indigenate ber Königreiche Galizien und Lodomerien Betheilten.

Das Prafentagionerecht für biefes Stipenbium fteht ber Frau

Antonina Skarbek-Borowska gebornen Niezabitowska zu.

Bewerber um dieses Stipendium haben ihre gehörig belegten Gefuche mittelft ber Borftande ber Ctudien-Anstalt, benen fie angehören, innerhalb bes Ronfurstermines bei ber f. f. Ctatthalterei eingu-

Den Bewerbungsgesuchen find, wenn das Stipendium aus bem Titel ber Angehörigfeit an die bevorzugte Familie der Stifterin an-Besprochen wird, die Beweistokumente hieruber und in jedem Falle Die Nachmeise über die Abelseigenschaft, Taufscheine, Mittellofigfeitsdeugniße, bann Ctubien= und Frequentazione-Zeugniße anzuschließen. Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 25. November 1863.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 58042. Do obsadzenia jednego opróżnionego stypendyum w kwocie 210 zł. wal. austr. fundacyi Ludwiki Niezabitowskiej, zacząwszy od bieżacego roku szkolnego 1863/4 — rozpisuje się kon-kurs do 15. stycznia 1864. To stypendyum jest przeznaczone dla ubogich szlacheckiego pochodzenia młodzieńców, oddających się naukom w jednej z c. k. szkół w Galicyi, i którzy przynajmniej główne szkoły ukończyli, i trwa aż do ukończenia szkół z zachowaniem jednak przepisów rzadowych.

Do tego stypendyum prawo maja przed wszystkiemi:

a) zubożali członkowie familii ś. p. Józefa Niezabitowskiego, dziadka fundatorki Ludwiki Niezabitowskiej, w prostej linii, tak męskiego jak żeńskiego pochodzenia, jeżeli posiadają inne do otrzymania tego stypendyum potrzebne własności;

b) potomkowie szlachty polskiej, która swoje szlachectwo albo przez posiadanie dóbr ziemskich za czasów królów polskich lub przez nadania tychże prawnie udowodniła, w braku kandydatów z tych dwóch klas a) i b)

c) potomkowie rodów przez J. C. M. cesarza Austryi do godności szlacheckiej wyniesionych i indigenat królestw Galicyi i Lodomeryi posiadajacych.

Prawo prezentacyi przysłuża pani Antoninie z Niezabitowskich

Skarbek-Borowskiej.

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają swoje należycie zaopatrzone podania w drodze przełożonego szkoły, do której należą, w ciągu terminu konkursowego do c. k. namiestnictwa.

Podaniom maja być przyłączone, jezeli ubiegający się o stypendyum należy do familii fundatorki, dokumenta jego pochodzenie dowodzące, i w każdym razie dowody szlachectwa, metrykę chrztu, świadectwo ubóstwa, nareszcie świadectwo szkolne i frekwentacyi.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. listopada 1863.

(2172)

Kundmachung.

Mro. 56875. Bom laufenden Schuljahre 1863/4 angefangen, ift ein erledigtes Stipendium im jahrlichen Betrage von 210 fl. oft. 2B. aus der Zebrowskischen Stiftung wieder ju besethen.

Bur Bewerbung um biefes Stipenbium wird ber Konkurs bis

15. Janner 1864 ausgeschrieben.

Auf biefes Stipendium haben im Allgemeinen abelige und burftige Rechtehörer Anspruch, welche sich zu Konzeptsbeamten für ben hierlandigen Staatedienst ju bilben beabsichtigen, ju diesem 3mede lich ten juridisch = politischen Studien in Lemberg widmen, und nach beendigten Rechtsstudien bei einer landesfürstlichen Berwaltungs- oder Gerichtsbehörde in Galizien in einer folden Dienstes-Kathegoric eintreten, zu welcher bie juribisch-politischen Studien nothwendig find.

Die Verleihung findet nur an öffentliche Studirende einer Lehranstalt statt, und ber Genuß des Stipendiums bauert so lange, bis der Betheilte ein Abjutum ober eine Besoldung aus einer landesfürst=

lichen Kasse erhält.

(2192)

Verarmte Mitglieder der Familie des verstorbenen Grundherrn du Zurawno Thaddaus Zebrowski somohl männlicher als meiblicher Abstammung, und folche, welche ihre Abkunft von Eltern alten eingebornen Abels nachweifen, find, wenn fie die übrigen jum Stiftungs-Benuße erforderlichen Eigenschaften haben, nach dem Willen des Stif=

tere vorzugeweise zu berücksichtigen.

Die Bewerber um biefes Stipendium baben ihre mit ben geborig legalifirten Tauficheinen und ben vom Ortepfarrer ausgestellten, und von ber Obrigfeit bestätigten Mittellofigfeite-Zeugnissen und ber Nadmeisung über bie Abelseigenschaft und die allfällige Abstammung ton ber Familie bes Stifters, endlich mit ben Maturitats-, Frequenlazione= und sonstigen Studienverwendunge = Zeugniffen belegten Ge= uche innerhalb des Konkurstermines im Wege des Borftandes der luribischen Fakultat bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Von ber galig. f. f. Statthalterei. Lemberg, am 23. November 1863.

Edykt.

Nr. 16359. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niewiadomemu z miejsca pobytu Bolesławowi Majewskiemu wiadomo czyni przeciw niemu zarazem nakaz do zapłacenia sumy wekslowej

### Obwieszczenie.

(3)

Nr. 56875. Zacząwszy od bieżącego roku szkolnego 1863 jest do obsadzenia jedno opróżnione stypendyum w kwocie 210 zł. wal, a. rocznie z fundacyi Zebrowskiego.

Dla ubiegania się o pomienione stypendyum rozpisuje się kon-

kurs do dnia 15. stycznia 1864.

Do tego stypendyum mają prawo w ogólności szlacheckiego pochodzenia ubodzy słuchacze praw, a mianowicie ci, którzy zamierzają kształcić się na urzędników konceptowych dla rządowej słuzby w Galicyi, którzy w tym celu poświęcają się jurydyczno-politycznym naukom we Lwowie i po ukończonych naukach prawnych, wstępują do jednej z urzędowych władz administracyjnych albo sądowych w Galicyi do takiej kategoryi służby, przy której potrzebne są jurydyczno-polityczne nauki.

Nadanie stypendyum przysłuża tylko uczącemu się w jednym z publicznych zakładów naukowych, a pobieranie tegoż trwa tak długo, póki utrzymujący stypendyum nie dostanie adjutum albo płacę

z jednej z rzadowych kas.

Zubożali członkowie familii zmarłego właściciela dóbr Zurawno Tadeusza Żebrowskiego tak meskiego jak żeńskiego pochodzenia, i tacy, którzy udowodnią swoje pochodzenie z rodziców dawnej szlachty polskiej, zostaną według woli fundatora głównie uwzględnieni, jeżeli posiadają inne, do otrzymania tego stypendyum potrzebne własności.

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają swoje, w należycie legalizowane metryki chrztu, niemniej w wystawione przez miejscowego proboszcza i miejscową władzę potwierdzone świadctwa ubóstwa, dalej w dowody szlachectwa, a względnie pochodzenia z familii fundatora, nareszcie w świadectwo dojrzałości, frekwentacyi i inne świadectwa szkolne, zaopatrzone podania w ciągu terminu konkursowego i w drodze przełożonego jurydycznego fakultetu do c. k. namiestnictwa.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. listopada 1863.

818 zł. w. a. z p. n. na rzecz Herscha Hirsch się wydaje, któryto nakaz ustanowionemu dla nieobecnego Bolcsława Majewskiego kuratorowi adwokatowi Maciejowskiemu z zastępstwem p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego się doręcza.

Stanisławów, dnia 2. grudnia 1863.

Kundmachung. (2182)

Mro. 544. Das Kriegeministerium hat die Sicherstellung bes für bas Sahr 1864 fich ergebenden Bedarfes an Bemontirunge= und Ausruftungeforten mittelft einer Offertenverhandlung mit bem Beifate angeordnet, daß die Rundmachung wegen Sicherstellung von gußbefleidungen im Offertwege nachfolgen wird.

Diefe Berhandlung erfolgt nach zwei Beziehungen, und zwar:

1) Wegen Ginlieferung bes Bedarfes im Materiale, und

2) wegen Ginlieferung von Monturs- und Bettenleinen-Sorten

in gang fertigem Buftanbe.

Auf welche Bedarfeartikel offerirt werden kann, ist aus dem angeschloffenen Offerte - Formulare zu erseben, welches zugleich bei ben Materialien, bei ben Jägerhüten, bann Satteln und ben fleinen Leberbestandtheilen das Minimum des zu offerirenden Quantums enthält, wobei bemerkt wird, daß zwar mehr, jedoch nicht weniger als biefes Minimum offerirt werben barf.

Nur bezüglich ber in gang fertigem Buftande einzuliefernden Monture, bann Bettenleinen = Sorten wird fein Minimum bestimmt, fondern bie Angahl ber gu offerirenden Stude ben Offerenten freis

gestellt.

Die Lieferung wird an die Mindestforbernden überlaffen, vorausgesett, daß biefelben öfterreichische Staatsburger und fich über die Eignung und Befähigung gur Beforgung eines folden Lieferungeges fchaftes gehörig auszuweisen und bem Militar-Merar bie nothige Gicherheit zu bieten im Stande find.

Die einzubringenden Offerte muffen mit nachbezeichneten Erfor-

dernissen versehen sein:

1) Die Lieferungsepoche, für welche ein Anboth gemacht werden kann, umfaßt ben Beitraum vom 1. Februar bis Ende Dezember 1864 und es hat die ben illigte Lieferung spätestens bis Ende Dezem= ber 1864 beenbet ju fein. Die Bestimmung ber Bwischentermine wird ben Offerenten überlaffen, es haben biefelben jedoch biefe Zwischen= termine und das bei Gintritt eines jeden Termins abzustattente Lieferungequantum in bem Offerte genau anzugeben.

Lieferanten von Materialien, welche sich bis jest als leiftunge= fähig und folid bemahrten, mird übrigens gestattet, auch Unbote für die Jahre 1865 und 1866 zu ftellen, welche nach Thunlichteit merben

berücksichtiget werden.

Geht bas Kriegeminifterium auf einen berlei mehrjährigen Un= both ein, so wird basselbe ben Offerenten bei Zuweisung bes Liefe-rungequantums fur bas Jahr 1864 fur jedes ber folgenden zwei Sabre die Salfte bes im Sabre 1864 jugewiesenen Quantums gur Lieferung gutheilen und es behalt fich bas f. f. Ariegeministerium vor, biefes mit ber Salfte fixirte Quantum auf Grundlage ber in ben Sahren 1865 und 1866 in Folge ber Offertausschreibung zu gewärtigenden Erklärungen ber Lieferanten und nach Maßgabe der bewiefenen Leiftungefähigkeit berfelben, fo wie mit Rudficht auf ben Bedarf entsprechend zu erhöhen.

Lieferungen an fertigen Sorten werden nur fur bas Jahr 1864 bewilligt und können Unträge auf mehrjährige Lieferungen keine Be= rücksichtigung finden, sollten jedoch einige Lieferanten fertiger Sorten bei der Lieferung im Jahre 1864 fich besonders leistungefähig bewähren, fo murde bann bie Militarverwaltung in ber Lage fein, fie bei fünftigen Lieferungen besonders zu berüchsichtigen und auch mehrjäh-

rige Kontrafte zu bewilligen.

2) Jeber Offerent muß bie Quantitaten, welche er im Sahre 1864 vom 1. Februar bis Ende Dezember 1864 liefern will, bei Tudern, Schafwollstoffen fur Mermelleibel, Leinwanden und Zwilchen, bann Ralifots, weiße und graue Sallina, dunkelblauen Wollstoff zu Blousen, grünen Rasch und braunes Kuniagtuch pr. Wiener Elle, bei Ober-Pfundsohlen-, Brandsohlen-, Terzen- und Juchten-Leder pr. Wiener Zentner, bei Alaun-Leder, dann Kalbsellen pr. Gattung und Haut, respektive Fell, bei Samischleder pr. Garnitur, endlich bei den fleinen Lederbestandtheilen und Catteln, bann Sutfilzen, so wie bei allen fertigen Corten pr. Stud in Ziffern und Buchstaben, bann bie Monture = Rommiffien, mobin er liefern will (wobei bemerkt wirb, daß für die aufgelöste Karleburger Monturs-Kommiffion feine Lieferungen mehr angenommen merben), fo wie bei jeder einzelnen Gorte den geforderten Preis in öfterreichischer Bahrung ebenfalls in Biffern und Buchstaben beutlich und ohne Korrefturen in bem Offerte angeben.

Unbothe für die Jahre 1865 und 1866 bedingen blos bie Erflarung, daß fich ber Offerent verpflichtet in jedem ber genannten Sahre in Folge ber Lieferungs - Ausschreibung bie Preise, um welche er die zugestandene galfte bes im Sahre 1864 bewilligten Lieferunge= quantume liefern will, für jede Sorte genau angeben und fich im Uebrigen jenem Preise fügen zu wollen, welchen das f. f. Kriegeministerium in jedem dieser Jahre mit Mücksicht auf den obigen Preisansboth des auch im Jahre 1865 und 1866 in Kontraktsverpflichtung stehenden Lieferanten, und wenn ber angebothene Preis gu überspannt erscheinen wurde, mit Rudficht auf die fonft bewilligten Preife ju be-

stimmen finden wird.

Erklärt ein Offerent, welcher für brei Jahre anbiethet, von den sofort in den Jahren 1865 und 1866 bestimmt werdenden Preisen einen Nachlaß zugestehen zu wollen, so wird dieser Nachlaß in bem Offerte in Prozenten, in Ziffern und Buchstaben auszudrücken sein.
3) Bon jedem Offerenten muß mit feinem Offerte ein Zertisikat

beigebracht werden, durch welches er von einer Sandels- und Gewerbe-Kammer ober bort, wo eine solche nicht besteht, von der hiezu berufe-

nen Behörde befähigt erklärt wird, die zur Lieferung angebotbene Menge in ben bestimmten Terminen verläßlich abzustatten.

Diese ben Offerenten nur verfiegelt zu übergebenden und verfiegelt zu belaffenden Bertififate, in welchen bas etwa eingetretene Mus-

gleichererfahren angedeutet werden muß, find stempelfrei.

Dort mo Sandels- und Gewerbekammern bestehen, wird sich bas Rriegeministerium mit ben von Genoffenschaften, Gemeindevorständen oder Bezirksamtern ausgefertigten und bestätigten Leistungsfähigfeits zeugniffen nicht begnugen, und es haben auch galigifche Offerenten immer Leiftungefahigfeitezeugniße ber Sandels- und Gewerbefammern

beizubringen. 4) Fur bie Buhaltung bes Offerts ift ein Babium mit funt Prozent des nach den geforderten Preisen entfallenden Lieferungswerthes entweder an eine Monturstommiffion oder an eine ber bestehen ben Rriegskaffen, mit Ausnahme ber Wiener ju erlegen, und ber barüber erhaltene Depositenschein abgesondert von bem Lieferungeof ferte unter einem eigenen Ruvert einzusenden, ba bas Offert bis gut fommiffionellen Eröffnung an einem bestimmten Tage liegen bleibt, mahrend bas Badium fogleich ber einstweiligen Amtsbandlung unter

In jedem Offerte ift übrigens genau erfichtlich zu machen, bab bas erlegte Babium wirflich 5% bes angebothenen Lieferungsmerthes beträgt, baher in dem Offerte ber Gefammt = Lieferungswerth , fo mie das davon mit 5% berechnete Badium bestimmt ausgedrückt fein muß. Offerte, welchen bas entfallende Babium nicht vollzählig beigeschloffen

ift, werben unberücksichtigt gelaffen.

zogen werben muß.

5) Die Babien konnen entweder in baarem Gelbe ober in Real hupothefen oder öfterreichischen Staateschuldverschreibungen erlegt met ben, welch Lettere nach dem Borfenturfe bes Erlagstages, infoferne fie jedoch mit einer Berlofung verbunden find, feinesfalls über ben Mennwerth angenommen werden. Pfandbestellunge= und Burgschafte: Urkunden konnen nur bann ale Badium angenommen merden, wenn diefelben durch Einverleibung auf ein unbewegliches Gut gesetlich ficher gestellt und mit der Bestätigung der betreffenden Finang . Profuratur bezüglich ihrer Unnehmbarkeit versehen sind. Wechsel werden nicht an genommen. Die ale Babium erlegte Cumme ift in bem Offerte ftete mit bem entfallenden Betrage in öfterreichischer Bahrung auszudrücken.

6) In dem Offerte, welches mit bem gefetlichen Stempel von 50 Reufreugern für jeben Bogen verfeben und von bem Offerenten unter Angabe feines Charaftere und Wohnortes eigenhandig gefertigt fein muß, hat fich berfelbe ausdrücklich ben in bem Blatte ber betref fenden Beitung (beren Benennung, Nummer und Datum anzugeben ift) abgedruckten ober bei einer Monturefommiffion eingefehenen und jum Beweise beffen von ihm unterschriebenen und gefiegelten Bebin

gungen vollinhaltlich zu unterwerfen.

Die Form, in welcher die Offerte gu verfaffen find, zeigt ber

7) Wenn ein Offert von mehreren Unternehmern gemeinschaft lich überreicht mird, so haben fie in demfelben ausdrücklich zu erflaren, daß fie fich bem t. t. Militar-Alerar für die genaue Erfüllung ber Lieferunge Bedingungen in solidum, das heißt: Giner fur Alle und Alle fur Einen verbinden, zugleich aber haben fie Ginen aus ihnen ober einen Dritten namhaft zu machen, an welchen alle Auftrage und Bestellungen von Seite ber Militarbehorbe ergehen, mit welchem alle auf das Lieferungegeschäft bezüglichen Berhandlungen ju pflegen fein werden, ber bie im Bertrage bedungenen Bahlungen im Ramen aller gemeinschaftlichen Offerenten zu beheben und hieruber zu quittiren hat. furz, ber in allen auf bas Lieferungegeschäft Bezug nehmenben Uns gelegenheiten als Bevollmächtigter der die Lieferung in Gefellschaft un ternehmenden Mitglieder in fo lange anzusehen ift, bis nicht bieselben einstimmig einen anderen Bevollmächtigten mit gleichen Besugnissen ernannt und benfelben mittelft einer von allen Gefellschaftegliebern Befertigten Erklärung ber mit ber Ueberwachung ber Kontrakteerfüllung beauftragten Behörde namhaft gemacht haben.

8) Wie bas Offerteformulare zu entnehmen gibt, zerfallen bie ficherzustellenden Materialien und Sorten in mehrere Gruppen Wenn nun Materialien und Gorten verschiedener Gruppen angebothen met ben wollen, muffen fur Materialien und Corten jeber Gruppe at

gesonderte Offerte eingebracht merben.

Ebenso werben abgesonderte Offerte in bem Kalle gefordert, wenn für mehrere Monturekommissionen zugleich Anbothe für Materia-lien ober Sorten ein und berfelben Gruppe gemacht werden und zwar nicht nur bann, wenn für jebe Monturefommiffion ein bestimm! tes Quantum offerirt nird, sondern auch, wenn bas offerirte Quan' tum alternativ entweder fur eine ober fur die andere Monturatom miffion angebothen wird. Für alle biefe abgesonderten Offerte braucht übrigens nur ein Badium erlegt gu merben, und es genügt, wenn fic in jedem Offerte auf Dieses Badium bezogen mirb.

9) Die zu liefernden Materialien, Jagerhute, Sättel, bant fleinen Leberbestandtheile muffen nach ben vom f. f. Kriegsministe rium genehmigten Muftern, welche bei allen Monturstommissionen dur Ginsicht vorliegen, als das Minimum der Qualitätsmäßigkeit anzuse hen sind, geliesert werden, und es haben die Offerenten in ihren Differten zu erklären, daß sie diese Muster als Basis bei ihren aufani-

gen Lieferungen nehmen werben.

Im Allgemeinen gelten bicsfalls folgende Bestimmungen: a) Non Monturstuchern können weiße, graumelirte, hechtgraue, licht blaue, bunkelgrune, dunkelbraune und grapprothe Tucher, bas Stud im Durchschnitte ju 20 (zwanzig) Wiener Ellen gered net offerirt werden.

Es ift ben Lieferungsunternehmern freigestellt, eine mehrere ober alle ber genannten Tuchgattungen zu offeriren.

Die sämmtlichen Farbe- und melirten Tücher mussen schwendungefrei, 17/16 Wiener Ellen breit, schon in der Wolfe gefärbt und zum Beweise dessen mit angewebten Leisten versehen sein.

Es werden übrigens auch Offerte auf ungenäßte 64 Glen

breite weiße Monturstücher angenommen.

Die ungenäßt einzuliefernden Tücher durfen im kalten Wasser genäßt, in der Länge pr. Elle höchstens 1/22 (Ein Biers und Zwanzigstel) und in der Breite 1/16 (Ein Sechszehntel) Ellen eingehen und ist für jede Mehrschwendung der Ersat vom Lieferanten zu leisten.

Bei den 17/16 Ellen breiten Tüchern wird sich von der Schwendungsfreiheit bei jeder Lieferung durch vorzunehmende Probenäßung die Ueberzeugung verschafft und muß für jede sich zeigende Schwendung vom Lieferanten der Ersat geleistet werden.

Sämmtliche Tücher muffen unappretirt eingeliefert werben, sie muffen ganz rein, die melirten und Farbtucher aber echtfärbig sein und mit weißer Leinwand gerieben, weder die Farbe lassen, noch schmugen, und die vorgeschriebene chemische Farb-

probe befteben.

Alle Tücher ohne Unterschied werden bei der Ablieferung stückweise abgewogen, und jedes Stück derselben, das in der Regel 20 Ellen halten soll, muß, wenn es %, oder 17/16 Ellen breit, mit halbzollbreiten Seiten= und Quer-Leisten eingeliefert wird, zwischen 186/8 und 217/8 Wiener Pfund, mit Ein Zoll breiten Seiten= und Querleisten aber zwischen 193/8 und 224/8 Wiener Pfund schwer sein, wodei bemerkt wird, daß für die Ein halb Zoll breiten Leisten Leisten 5/8 bis 17/8 und für die Einen Zoll breiten Leisten 11/4 bis 22/4 Wiener Pfund gerechnet werden.

Stücke unter dem Minimalgewichte werden gar nicht, und

Stücke unter bem Minimalgewichte werden gar nicht, und jene, welche das Maximalgewicht überschreiten, nur dann, jedoch ohne Vergütung für das Mehrgewicht angenommen, wenn sie nebst dem höheren Gewichte doch vollkommen qualitätmäßig und

nicht von ju grober Bolle erzeugt find.

b) Die Schafwollstoffe für Aermelleibel, beren Farben mit ben Farben der Waffenröcke bei ben Fußtruppen übereinstimmen, müssen ?/4 Wiener Ellen breit, von erster unverfälschter Schafmolle erzeugt, von feinem und gleichem Gespunste und im Gewebe mit Cirkaßbindung bicht und gleichmäßig gearbeitet sein. Die Stoffe müssen gut gewalft und grundrein gewaschen, daher weber walklöcherig noch rißig, noch gummirt, noch mit Kreide, Fetterbe, oder einem anderen fremdartigen Bestandtheile versetz, ohne Leisten fabrizirt, und weder gestreckt noch ausgezogen sein.

Diese Stoffe burfen weder geprest noch geschoren sein, sind im vollkommen trockenem Zustande einzuliefern, werden der Näs sungsprobe unterzogen und muß für jede sich zeigende Schwens

bung vom Lieferanten ber Erfat geleistet merden.

Die farbigen Aermelleibelstoffe richten sich bezüglich des Gewebes, des Gewichtes und der Qualität nach dem aufliegensten Muster des weißen derlei Stoffes und rücksichtlich der

Farbe nach ben Monturstüchern gleicher Farbe.

Das Gewicht beträgt pr. Elle 19 bis 22 Wiener Loth. Stoffe, welche das Minimalgewicht ron 19 Loth nicht haben, werden gar nicht und jene, welche das Marimalgewicht überschreiten, bei sonstiger Qualitätmäßikeit nur ohne Vergütung des Mehrgewichtes angenommen.

Die Pferdededen (Kogen) für Kavallerie muffen in einzelnen Stücken nach dem Mufter geliefert werden. Dieselben muffen von weißer, reiner, guter Zigaja - Wolle mit gleichem nichtknöpfigen Gespunfte, über das Kreuz gearbeitet, gleich und gut verfilzt

und nur furz aufgerauht fein.

Die Pferdebede hat 219/32 bis 221/32 Biener Glen in ber Lange und 21/16 bis 22/16 Wiener Glen in ber Breite ju messen, ferner 61/2

bis 7 Pfund im Gewichte zu halten.

Ravallerie - Pferbedecken unter dem Minimalmaß und Gewicht werden gar nicht und jene, welche das Maximalgewicht übersteigen, katürlich ohne Vergütung dafür, nur dann angenommen, wenn das

Maximalmaß nicht überschritten ist.

Die Hallina entweber weiß für Sommerbecken ober grau für Strästinge muß % (sechs Viertel) Wiener Ellen breit geliefert wersen, die weiße Hallina pr. Elle 15% bis 16% Wiener Pfund, die Kraue Hallina pr. Elle 115% bis 16% Wiener Pfund wiegen, und lebes Stück wenigstens sechzehn Wiener Ellen messen. Diefelbe wird unter dem Minimalgewichte und unter der Breite von 6% Wiener Ellen gar nicht angenommen, bei Stücken aber, welche qualitätmäßig tesunden werden, jedoch das Maximalgewicht übersteigen, wird das höhere Gewicht nicht vergütet. Zur Hallina ist reingewaschene weiße Jackelwolle bedungen, und dieselbe kann ebenso aus Maschinen= wie aus Handgespunst erzeugt sein.

Die Abwägung der Pferbededen und ber Hallina geschieht ftud-

Der dunkelblaue Wollstoff zu Blousen muß 7/4 Wiener Ellen benuster saube echter guter Schafwolle schwendungsfrei, genau nach Prosenuster sowohl nach der Qualität und Farbe gleich, unverfälscht ersteugt sein. Sine Elle muß zwischen 27 bis 29 Loth schwer sein, sonach ein Stück deskelben von 20 Ellen Länge zwischen  $16^{28}/_{32}$  Pfund und  $18^4/_{32}$  Pfund wiegen. Die Abwägung geschieht stückweise, und werden Stücke, welche nicht wenigstens das Minimalgewicht haben, gar nicht angenommen. Das Uebergewicht über das Maximalgewicht

wird dem Kontrahenten nicht vergütet. Dieser Wollstoff barf, mit kaltem Wasser genäßt, gar nicht eingehen und es ist der Kontrahent für eine bei der Näßung allenfalls sich ergebende Schwendung ersatze pflichtig.

Der grüne Rasch wird 12/16 ober 1 Wiener Elle breit, braunes Kuniahtuch 3/4 Wiener Ellen breit, nach den Mustern, ersterer ganz aus Schaswolle, lehteres aus ausgesuchter naturbunkelbrauner Zackels

lämmerwolle erzeugt, geforbert.

d) Offerte auf Leinwanden haben alle Leinwandgattungen, nämlich: hemden-, Gattien = oder Leintücher-, Futter = und Strohsackleinwand zu umfassen, es steht jedoch frei mit ben Leinwanden auch

Zwilche oder lettere allein anzubiethen.

Die Hemdenleinwand wird mit vollständiger Bleiche, Gattiens und Leintücher Leinwand, dann Futterleinwand halbgebleicht, und Strohfackleinwand ungebleicht gefordert. Die Bleiche muß eine nastürliche, ohne Anwendung ätender, dem Leinenstoffe schädlicher Mittel sein. Gattien = und Leintücher Leinwanden werden nach einem gesmeinschaftlichen Muster übernommen, und besteht daher auch für beide ein und dieselbe Qualität. Ploß gesechtelte Gattiens und Leintüchersleinwand darf nicht offerirt werden. Sämmtliche Leinwanden können ebenso aus Maschinens wir aus Handgespunst erzeugt sein.

Ge wird gestattet, von den an den Enden meist gröber und schütterer gearbeiteten Leinwanden galizischen Ursprungs an einem oder beiden Enden die unqualitätmäßigen Theile, jedoch nur dann abzuschneiden, wenn der Rest in der ganzen Länge mindestens 25 Ellen gibt. Die abgeschnittenen Theile dürsen als Futterleinwand übernommen werden, wenn sie sich dazu eignen, in der ganzen Länge mindestens 15 Ellen betragen, und wenn durch deren Linnahme das bewilligte Lieferungsquantum nicht überschritten wird. Stücke jedoch, welche auch in den Mitteltheilen wegen unqualitätmäßigen Stellen ausgeschnitten werden müßten, werden in keinem Falle angenommen.

Sämmtliche Leinwanden mit Ausnahme der Strohsakleinwand, dann die Zwilche mussen Gine Wiener Elle breit sein, und pr. Stück im Durchnitte 30 Ellen messen. Strohsakleinwand wird mit 1½6 Wiener Ellen Breite und dem Durchschnittslängenmaße von 30 Wiesner Ellen pr. Stück gefordert. Leinwand zum Wassenrockschoßfutter wird nach den neuesten Mustern Gine Elle breit und das Stück mit wenigstens 30 Ellen in der Länge weiß, lichtblau, dunkelblau, dunkels

braun, buntelgrun, filbergrau und fchmarg angenommen.

Außer den vorstehenden Garnseinwanden können auch Baumwollsstoffe (Calicot) von inländischer Erzeugung zu Hemden, bann zum Schooßfutter gefärbt, und zu Czakosutterals schwarz lacirt offerirt werden. Futterkalikot wird von denselben Farben, wie die Schooßsuttersleinwand gefordert. Der gefärbte Futterkalikot muß echtfärbig sein, und ebenso wie der Hemdenkalikot den Mustern in jeder Beziehung entsprechen. Der schwarzlackirte Kalikot muß, nebst der angemessenen Dualität eine Wiener Elle breit, und jedes Stück wenigstens 30 Wiener Ellen lang sein. Diese mindeste Ellenbreite und Stücklänge wird auch bei den andern Kalikots gefordert.

e) Bon den Ledergattungen werden das Oberleder, Brandsohlen=, Pfundsohlen=, Terzen= und Juchtenleder nach dem Gewichte, und zwar das Oberleder der schwarzen Gattung zu Niemzeug, jenes der leichten Gattung aber zu Schuhen und Stifeln geeignet

übernommen.

Die Abwägung der Leberhaute geschieht stückweise, und was jede Haut unter Einem Viertel Pfunde wiegt, wird nicht vergütet, wenn daher 3. B. eine Oberlederhaut 8 Pfund 30 Loth wiegt, werden

nur 83/4 Pfund bezahlt.

Nebst der guten Qualität kömmt es bei diesen häuten hauptsächlich auf die Ergiebigkeit an, welche jede haut im Verhältnisse ihres Gewichtes haben muß, dagegen wird mit Ausnahme der Pfundsohlenhäute, welche in keinem Falle weniger als 28 Pfund und nicht mehr als 40 Pfund, und der deutschen Sohlenhäute, welche nicht unter 30 und nicht über 42 Pfund wiegen dürfen, bei den übrigen Häuten ein bestimmtes Gewicht nicht gefordert.

Diese Ergiebigkeit ist dadurch bestimmt, daß die leichten Obersleders, die Pfunds und Brandsohlenhäute, dann das deutsche Sohlensleder zu Schuhen und Stieseln, die schweren Oberlederhäute zu Riemszeug, das Terzenleder zu Patrontaschen, das Alaunleder zu Pferderüstungen, das Juchtenleder zu Säbelgehängen und Säbelhandriemen nach den bestehenden Ausmaßen das anstandslose Auslangen geben

muffen.

Oberleder=, Terzenleder= und Brandsohlenlederhäute mussen in der Lohe allein, ohne Zusatz einer Alaun= oder Salzbeite gar ge=gärbt, und das Pfundsohlenleder in Knoppern allein, das deutsche Sohlenleder in Knoppern und Eichenlohe ausgearbeitet sein.

Das geafcherte Maunleber wird ungeschwärzt nach zwei Gat-

tungen geforbert.

Leichte oder schwere Oberlederhäute mit unschädlichen, die Duaslität und Dauer der daraus zu erzeugenden Fußbetleidungen und Riemwerkssorten nicht beeinträchtigenden Mängeln, als: etwas im After abschüßig, an wenigen einzelnen Stellen verfalzt oder mit unschädlichen Narben, an 3 bis 4 Stellen in der Länge bis 1½ Joll narbensbrüchig, walds oder hornrißig, mit wenigen nicht auf einer Stelle ansgehäuften oder glaßartigen, sondern gutverwachsenen Engeringen, einzelnen Schnitten und nicht um sich greisenden Brandslecken, dann etwas starkem Schilde werden, wenn sie sonst ganz qualitätmäßig sind, von der Uebernahme nicht ausgeschlossen, und es wird nur sür Schnitte und Brandslecke ein entsprechend mäßiger Gewichtsabschlag gemacht werden.

1\*

Die braunen lohgarnen Kalbfelle oder die lactirten Kalbfelle werben in drei Gattungen und zwar 2/5 der ersten Gattung, 2,5 der zweiten und 1/5 der dritten Gattung, die geäscherten Alaunlederhäute mit der Hälfte erster und mit der Hälfte zweiter Gattung nach der Ergiebigkeit der in Wirksamkeit stehenden Probenmuster gefordert und

sogestaltig studweise angekauft.

Das weiß gearbeitete Samischleder hat pr. schwere Garnitur die Ergiebigkeit von 17 Stück Patrontaschenriemen, 2 Ueberschwungriemen, 2 Gewehrriemen und 14 Tornistertragriemen, dann 2 Stück Säbeltaschel und 1 Stück Bajonettaschel mit der Auszeichnung von 30 Stück langen und 30 Stück kurzen Tornistertragriemen, dann von 2 Stück Säbel und 1 Stück Bajonettaschel zu enthalten, wovon wenigstens ½ der Häute die Ausbehnung von sechs Schuh, die and deren ¾ nicht unter 5 Schuh Länge, ohne im Leder abschüßig zu sein, haben müssen.

Eine leichte Garnitur hat die Ergiebigkeit von 7 Stück Uebersschwungriemen, 7 Stück Gewehrriemen und 32 Tornistertragriemen, dann von 3 Stück Säbels und 7 Stück Bajonettaschel mit der Außzzeichnung von 30 Stück langen und 30 Stück kurzen Tornistertragriesmen, dann von 3 Stück Säbels und 7 Stück Bajonettaschel zu entshalten, und es müssen alle Häute die Länge von 5 Schuh erreichen.

Won der ganzen Lieferungspartie leichter Samischäute kann 1/10 bie Ergiebigkeit bloß zu Tornistertragriemen haben, ein das Drittheil des Lieferungsquantums überschrettender Theil muß jedoch zu Gewehreriemen, der Rest endlich zu Ueberschwungriemen geeignet sein.

Diejenigen Tornisterriemen ober Taschel, welche bet einer parsthieweisen Ablieferung die vollständigen Garnituren um einzelne Stücke überschreiten, werden als Guthabung für die nächste Lieferungsparthie vorgemerkt, doch hat die Ausgleichung auf das kontrahirte Quantum

mit ber letten Lieferungsparthie zu geschehen.

f) Die wasserbichten Jägerhutsilze muffen aus reiner, feiner, zweifchuriger Lammwolle ohne alle Beimischung von Garberwolle, Flocken, Kälber = oder Kuhhaare erzeugt, gleichförmig und kern-haft gewaltt, elastisch, nicht runzlich, nicht langhaarig, fondern mehr glatt und ohne Bertiefungen, Locher oder Bruche fein. Die wafferdichte, in hochgradigem Alfohol gelöste Schellakfteifung barf nicht durch Bech (Cololonium) oder andere Buthathen gefälfcht werden. Die Hutfilze sind an den Krämpen in der Mitte der Filzmassa, im Sturz jedoch an der inneren Fläche zu steifen. Die Steifung, welche bis beiläufig in die halbe Filzbicke eindringen foll, geschieht an ber inneren Gläche, mahrend an ber Außenseite bie wollene Filgmaffa rein erhalten bleibt. Die Farbung muß echt und bauerhaft hergestellt fein. Für ble Jägerhutfilze find brei Größengattungen bemeffen. Das Gewicht für ein Stud hutfilg bei 11/2 Linie Filgbide ift für alle 3 Größengattungen gleich, und enthalt den Spielraum von 15 bis 171/2 Loth. Die Dagen find bei ben Monturefommiffonen einzuseben, und es werden dieselben mittelft holzerner Chablone geprüft. Die eingelieferten Filze muffen den Probemuftern vollfommen entsprechen. Bei ber Uebernahme wird übrigens von jeder einzelnen gur Lieferung überbrachten Parthie ein Stud Hutfilz angefchnitten und mit dem Filzabschitte eine eindringliche Untersuchung des Materials und der Farbung vorgenommen, wobei, wenn der Befund gunftig ausfällt, die Parthie sammt dem angeschnittenen Stücke übernommen, im entgegengesetzten Falle aber bie gange Parthie fammt dem angeschnittenen Stude ohne Bergutung für bas Lettere zurückgestellt wird.

Sättel muffen in den dafür bei Abichluß des Kontraktes festgefesten drei Klassen und ben vorgeschriebenen Prozenten genau nach

den Muftern geliefert werden.

g) Bur Lieferung im fertigen Bustande konnen offerirt werben:

hemben aus Leinwand ober Kalifot,

Gattien aus Leinwand, Kavalletsstrohsäde, orbinäre Bettstättestrohsäde, Kavalletskopfpölster, Kopfpölster für Krankenbette, einfache Leintücher, boppelte Leintücher,

Bwillichkittel für Kuraffiere (beknöpft), Zwillichkittel für Hugaren ober Uhlanen (beknöpft),

3willichpantalon (befnopft).

Es steht jedem Offerenten frei, eine oder die andere dieser fertig

ju liefernden Sorten in beliebiger Studjahl anzubiethen.

Die im fertigen Zustande zu liefernden vorgenannten Sorten mussen in Rucksicht auf die Qualität des Materials, und bezüglich der Konfekzion vollkommen mustermäßig sein, und wo Größengattunsen bestehen, auch deren Prozente eingehalten werden.

Jeber Unternehmer hat sich genau an die bei den Monturs-Kommissionen erliegenden Muster der Materialien und Sorten an die bezüglichen Material = Dividenden und Konsekzionsbeschreibungen, so wie an die speziellen, auf die Qualität des Materials und auf die Konsekzion Bezug nehmenden Bedingungen zu halten, worüber sich bei einer Monturs-Kommission zu informiren ist, und weshalb die bei den Monturs-Kommissionen dießfalls zusammengestellten Vorschriften zum Beweise der genommenen Einsicht von dem Unternehmer unterfertigt und gestegelt werden wüssen.

Um den Unternehmungslustigen die Mittel für ihre Kombinazionen zu biethen, wurden die Monturs-Kommissionen beauftragt, denselben die Muster der verschiedenen Sorten, so wie die dazu gehöri-

gen Materialien und Bestandtheile jur Ginficht vorzulegen, auch Die bei gemiffen Sorten einzuhaltenbe Rlaffen = und Prozenteneintheilung befannt zu geben , und alle über Materialausmaß , Ronfelgion und sonst verlangt merdenden einschlägigen Ausfunfte bereitwilligst gu er theilen. Auch ficht es jenen, welche fich an ber Lieferung vorbenannter fertiger Sorten zu betheiligen gebenken, frei, fich bei ben Mon-turs-Kommissionen von ben berechneten Anschaffungskoften aller gur Sicherstellung gelangenden vorbenannten Sorten Abichrift ju nehmen. baselbst die betreffenden Muster bievon gegen Baarzahlung ber bafür entfallenden Koften mit Regiespesen anzukaufen und fich von ben Buschneidepatronen Abschnitte zu nehmen, wobei jedoch bemerkt wird, bas bie bermal ermittelten Preise für ein etwaiges Lieferungsanboth und für die seinerzeit vom f. f. Kriegsminiftertum ausgehende Bestimmung der Preise für die im Jahre 1864 ficherzustellenden Sorten aus bem Grunde nicht maßgebend find, weil die Unschaffungetoften von ben wechselnden Materialpreifen und Konfektionstoften abhangen, die Faftoren aber rudfichtlich ber in Butunft gu liefernden fertigen Gorten derzeit noch unbekannt find.

Den wirklichen Erstehern solcher Lieferungen werden übrigens dur eigenen Gebrauchsnahme von Seite der Monturs-Kommission jedenfalls die bezüglichen Muster der Materialien und fertigen Sorten, dann der Bestandtheile, so wie die Juschneidepatronen gegen Bezahlung der Kosten mit 15% Regiespesen verabsolgt, und es werden die Ersteher zur Begenung späterer möglicher Anstände die ihnen übergebenen, von den Monturd-Kommissionen gestegelten Muster und Patronen mit den Orisginalmustern zu vergleichen und an den Spiszetteln der Letztern die genommene Einsicht durch Namenösertigung und Siegelung zu bestätigen haben, indem nur diese letzteren bei den Monturs-Kommissionen ausbewahrt bleibenden Original-Muster für die Beurtheilung der eingelteserten Artisel maßgebend sind.

Abweichungen von ben vorgeschriebenen Mustern durfen in teinet Richtung stattfinden, sie mögen fich auf Berbesserungen oder Anwen-

bung von Surogaten begieben.

Jede willführliche Abweichung oder Entfernung von der Mufiers mäßigfeit hat die Zuruckweisung der gelieferten Parthie zur Folge. Rücksichtlich des zu den fertigen Sorten zu verwendenden Ma-

terials gelten die sub d) angegebenen Erfordernisse.

10) Die Einlieferung, Bistirung und Uebernahme ber Materialien oder Sorten, welche stets im Beinsein des Lieferanten oder eines legal ausgewiesenen Bevollmächtigten besselben zu erfolgen hat, wirt in den betreffenden Vorrathsmagagazinen der Monture-Rommissionen auf Grund der von dem Monturekommissiones Rommando gesfertigten Uebernahmsanweisungen durchgeführt.

Bur Beschleunigung der Uebernahme der sub 9. g) bezeichneten sertigen Sorten hat der betreffende Lieferant jene Sorten, welche nach verschiedenen Größen, Klassen und Gattungen zu liefern sind, nach diesen sortirt und sowohl mit seinem Stempel als auch mit dem Klassen und Gattungestempel von ihm felbst deutlich bezeichnet zu überbringen.

Bei der Uebernahme wird die Menge und Qualität der überbrachten Materialien und bei fertigen Sorten die Anzahl der überbrachten Stude, Klassen und Gattungen überprüft und konstatirt.

Die Biftirung ber fertigen sub 9 g) ermahnten Sorten bezüglich bes Materials geschieht durch bie bei ber Monturs - Kommistion als Mithafter angestellten Sauptleute und Meister, die Bistirung ber Konfekgion durch hiezu geeignete Gefellen unter Aufficht der Dit hafter und Meister, welche sowohl bezüglich ber Qualitätmäßigfeit des Materials als der Muftermäßigfeit der Arbeit der übernommenen Sorten haftungs = und ersappslichtig sind. Bei diesen Bistirungen werden übrigens im Interesse der Lieferanten auch einige Kommisstonkolle aus dem Truppenstande interveniren, auch ist es jedem Lieferanten Lieferanten gestattet, auf feine Roften einen beeideten Schapmeiftet ber Ablieferung beizugiehen. Den Kommiffionsgliedern aus bem Truppenstande, so wie ben von ben Lieferanten beigezogenen Schaff meistern steht zwar bezüglich ber Frage, ob bie überbrachten Gorten anzunehmen ober zuruckzuweisen find, feine entscheidende Stimme gu, jedoch find bieselben berechtigt, bei fich ergebenden Anständen von ber Monturs-Kommiffion die Aufnahme eines Prototolle ju verlangen in welchem bie vergekommenen Anftande anzugeben find, am Schlufe des Protofolls ihr Urtheil beizusegen und auf die Ginsendung Protofolle an das f. f. Kriegsministerium zu dringen, falls der gierant es nicht verzieht, gleich im Sinne des Absates 11 dieser Kund madjung bei ber Monture-Kommiffion Die Ginleitung ber Aufnahme des gerichtlichen Runftbefundes zu verlangen.

Bei Visitirung ber fertigen Zwilch=, Basch= und Bettleinens Sorten wird mit ber Untersuchung bes von dem Lieferanten beigegebenen Materials begonnen. Es wird nämlich vorerst Stärke, Dichtigkeit bes Gewebes und Beschaffenheit der Leinwand oder des Kalifots oder Zwilches der Prüfung unterzogen. Saben sich hiebei keine glaftande von Belang ergeben, so wird zur eindringlichen Untersuchung der Konsekzion geschritten, wobei nicht allein eine nette dauerhafte und mustermäßige Arbeit berücksichtigt, sondern auch auf den richtigen, bei Größengattungen entsprechenden Zuschnitt das Augenmerk gerichtet wird.

Bur Abmessung der wesentlichen Dimenstonen werden für jebes Montursstück der verschiedenen Größen, Klassen und Gattung Maßtabellen angesertigt sein, in welchen die für die fertige Sorte seigesten verschiedenen Maße verzeichnet erscheinen und mit einem vom Kommissions-Kommando gestempelten Zollstabe abgemessen werden.

Wenn jedoch bei der Konfekzion solche Fehler vorkommen, die noch verbessert werden können, und hiedurch die gelieferten Sorten zur Uebernahme geeignet werden, so wird dem Lieferanten gestattet, diese Berbesserungen durch von ihm selbst mitzubringende Prosessionisten vornehmen zu lassen, worauf die gut befundenen Stücke übernommen, die nicht probemäßigen Stücke aber als Ausschuß behandelt werden.

Bei Untersuchung der fertigen Hemden-, Gattien- und Bettenleinen- und Zwilchsorten sindet eine Zertrennung von Prozenten nicht statt. Bei den Betten-Leinensorten wird aber auch darauf gesehen, daß keine anderen als die in den genehmigten Manipulazionsbeschreibungen bezeichneten Anstücklungen an denselben angebracht sind. Es werden übrigens die bei der Bistirung schlecht besundenen, den Mustern in Qualität oder Konfekzion nicht entsprechenden und nicht zu verbessernden derlei Sorten als Ausschuß behandelt.

Im Allgemeinen wird bei Uebernahme der fertigen sub 9. g) erwähnten Sorten auch ein befonderes Augenmert auf die Mufterma-

Bigfeit ber fonftigen Beigaben gerichtet.

Gerichtsvergleichungen werden bei den fertigen sub 9. g) erwähnten Sorten nach Anhandgabe das am Spikzettel der Probeniuster verzeichneten Gewichtes zur annäherungsweisen Beurtheilung des Materials vorgenommen und es dürfen Sorten, welche zu bedeutend

minder= oder übergewichtig find, nicht angenommen werden.

Ergeben sich bei Bistirung der fortigen sub 9. g) bemerkten Sorten-Anstände, welche nicht nach den vorstehenden Bestimmungen ausgetragen werden können, und können die beanständeten Stücke nicht verbessert werden oder erfolgt die Berbesserung nicht sogleich durch die vom Liferanten mitgebrachten Professionisten, so werden die beanstän-

beten Gorten ale Ausschuß jurudgegeben.

Jedes an die Monturskommission überbrachte Stück der fertigen Zwilch-, Wäsch- oder Bettleinen- Sorten muß mit dem Stempel des Lieferanten und dem Größenklassen- und Gattungsstempel von dem Liesferanten selbst schon vor Uebergabe der Sorten versehen werden. Mit diesen Stempeln werden die Lieferanten bei Abschluß des Kontraktes gegen Bezahlung versehen und es werden daher Sorten, welche den Stempel eines Sublieferanten und Bevollmächtigten haben, von der Nebernahme zurückgewiesen werden.

Jedem sofort übernommenen fertigen Stucke werden nebst obigen Stempeln auch der Monturskommissionsstempel, der Jahresstempel und die Stempel der übernehmenden Mithaster, Meister und Gesellen aufsgedrückt. Die Stemplung, bezüglich Eintragung in die Lieferungssund Uebernahms-Protokolle und die Fertigung der Letteren durch die Uebernehmer und Visitirer erfolgt über die in einem Tage übernom-

menen Partien jedesmal mit Abschluß jeden Tages.

Bei jenen fertigen Sorten, welche in den bei Abschluß des Konstraktes festgesetzen Klassen und Prozenten geliefert werden mussen, ist der Lieferant an dieses Berhältniß nicht gleich im Anfange der Liefesserung gebunden, sondern es wird nur gefordert, daß in keiner Klasse eine Ueberlieferung geschehe, und daß das frühere in einer oder der anderen Klasse weniger Gelieferte bis zum Ablauf der Kontraktsfrist

nachgetragen werde.

11) Wenn der Lieferant sich mit der von der Monturs = Komsmission ausgesprochenen Zurückweisung einer Lieferung nicht zusrieden stellen will, so hat er bei der Monturs-Kommission um die Einleitung eines vorzunehmenden gerichtlichen Augenscheines durch drei von der Monturs = Kommission allein vorgeschlagene unpartheiische Kunstverkändige über die streitige Beschaffenheit der Kontraktmäßigkeit seiner Leistung anzusuchen, und die Monturs = Kommission ist verpstichtet einem solchen Ansuchen sogleich zu entsprechen. Wird die beanständete Lieferung durch den gerichtlichen Kunstbesund als vertragsmäßig anserkannt, so wird dieselbe sosort von der Monturs = Kommission über= nommen, und es trägt in einem solchen Falle das Aerar die Kosten dieses Kunstbesundes. Bei nicht vertragsmäßig anerkannter Lieferung wird dieselbe als Ausschuß zurückgewiesen, und es hat der Lieferant die Kosten dieses gerichtlichen Kunstbesundes zu tragen, es mag die Lieferungsparthie entweder ganz oder auch nur zum Theile als nicht vertragsmäßig anerkannt worden sein.

12) Üeber die vollzogene Uebernahme wird dem Lieferanten von Seite des betreffenden Vorraths-Magazins mit Nachweisung des Aussichuses ein Lieferschein ausgefertigt, auf Grundlage dessen sofort die Vezahlung für die übernommenen Materialien oder Sorten von der Monturs Rommission nach den weiter unten ersichtlich gemachten Di-

reftiven erfolgt.

13) Das Offert ist für den Offerenten, welcher sich des Rückstrittsbesugnises und der im §. 862 des allgemeinen bürgerlichen Gestehuches normirten Fristen für Annahme seines Versprechens ausstücklich begibt, vom Momente der Ueberreichung, für das k. k. Mistärärar aber erst dann rechtsverbindlich, wenn der Ersteher von der erfolgten Genehmigung seines Offertes seitens des k. k. Kriegsministestiums verständigt worden ist.

Der Offerent bleibt übrigens an sein Offert auch bann gebunben, wenn von ben barin kumulativ enthaltenen Anboten nur ein

ober der andere Anbot angenommen wurde.

14) Die diesen Bestimmungen gemäß ausgefertigten Offerte, so wie die Depositenscheine über die Vadien mussen jedes für sich in einem eigenen Kuvert verstegelt sein, und sind längstens dis letzten Dezember 1863 Zwölf Uhr Mittags entweder unmittelbar beim Kriegs=Ministerium oder bei einem Landes=General=Kommando, welches die daselbst einlangenden Offerte dem Kriegsministerium einzusenden hat, in überreichen, und es verpsichtet sich das Kriegsministerium dem Offerenten bis Ende Jänner 1864 über die Annahme oder Nichtan=

nahme des Offertes oder über die erfolgte Restringirung der angebotenen Quantitäten oder Preise oder über die Restringirung Beiber

au verständigen.

Wenn ein Offert nicht seinem vollen Inhalte nach, sondern nur unter Restringirung des von einer Sorte angebotenen Quantums oder des Preises angenommen wird, so hat der betreffende Offerent binnen längstens fünf Tagen nach Empfang der Verständigung hievon bei jener Monturs = Kommission, durch welche die Verständigung erfolgt in, seine Erklärung, ob er diese Lieserungsbewilligung annimmt oder nicht annimmt, zu überreichen, widrigens das Militärärar an eine solche restringirte Lieserungsbewilligung, welche von dem betreffenden Offerenten innerhalb dieser fünftägigen Frist nicht mittelst einer solchen Erklärung ausdrücklich angenommen worden ist, nach dieser Frist nicht mehr gebunden wäre.

Offerte, welche nicht mit allen in diesen Bedingungen vorgesschriebenen Erfordernissen versehen sind, oder welche erst nach Ablauf des festgesehten Termines, sei es beim k. k. Kriegsministerium oder bei einem Kandes-General-Kommando überreicht werden, bleiben uns

erücksichtigt.

15) Auf Grundlage der vom k. k. Kriegsministerium genehmigeten Offerte werden mit den Erstehern förmliche Vertragsurkunden ausgesertigt. Sollte sich aber ein Ersteher weigern diese Vertragsenrfunde zu unterfertigen oder zu deren Unterfertigung trot der an ihn ergangenen Einladung nicht erscheinen, so vertritt das genehmigte Offert in Verdindung mit den gegenwärtigen Bedingungen die Stelle eines Vertrages.

Ebenso vertritt im Falle einer Weigerung des mit einer Lieferung betheilten Offerenten, den Vertrag zu errichten, die Lieferungsbewilligung in Verbindung mit den gegenwärtigen Bedingungen und der hierauf von dem Offerenten innerhalb fünf Tagen abgegebenen Er klärung zur Lieferungsannahme die Kontraktsstelle, wenn das Offert bezüglich des angebotenen Quantums ober Preises, oder bezüglich

Beiber zugleich restringirt worden ware.

In beiden Fallen foll das f. f. Militararar fowohl bann, wenn der Offerent die Vertragsurkunde nicht unterfertigen wollte, als auch, wenn der Ersteher das formliche Bertragsinstrument zwar fertigte, aber in einem anderen Punkte biese Bedingungen nicht genau erfüllt, das Recht und die Wahl haben, ihn entweder zu beren genauen Er= füllung zu verhalten ober ben Kontraft für aufgelöst zu erflären, die barin bedungenen Leistungen entweder gar nicht mehr ficherzustels len ober auf beffen Gefahr und Unfosten neuerdinge mo immer feil= zubieten, oder auch außer dem Offertswege von wem immer und um was immer für Preise fich zu verschaffen und die Roften = Differenz zwischen dem neuen und den dem kontraktbrüchigen Ersteher zu zahlen gewesenen Preisen aus beffen Bermogen gu erheben, in meldhem Falle bas Babium auf Abschlag biefer Differenz juruckbehalten, ober wenn nd keine folde zu ersegende Differenz ergabe, oder der Betrag des Babiums biefelbe überftiege ober bie bedungenen Leiftungen vom Dilitärärar gar nicht mehr sichergestellt murben, in der Eigenschaft als Ungelb als verfallen eingezogen wirb.

16) Die Babien berjenigen Offerenten, welchen eine Lieferung bewilligt wird, bleiben bis zur Erfüllung des von ihnen abzuschlies genden Kontraktes als Erfüllungskauzion liegen, können jedoch auch gegen andere sichere, vorschriftsmäßig geprüfte und bestätigte Kauzions-Instrumente ausgetauscht werden, jene Offerenten aber, deren Ansträge nicht angenommen werden, erhalten mit dem Bescheide die Despositenscheine zurück, um gegen Abgabe berselben die eingelegten Bas

bien wieder gurudbeheben ju fonnen.

17) Die Zahlung des Lieferungspreises geschieht am Uebernahmsorte von der übernehmenden Monturs-Kommission, oder wenn
der Lieferant es wünscht, bei der nächsten Kriegskassa, aus welcher
die betressende Monturs-Kommission ihre Geldmittel empfängt, in
österreichischen Banknoten oder in sonstigem gesetzlich anerkannten
österreichischen Papiergelde an den Unternehmer persönlich, oder an
seinen zum Geldempfange und Abquittiren berechtigten Bevollmächtigten, und zwar nur für vollkdmmen qualitätmäßig übernommene Stücke
im dem Monate der bedungenen Kate und dis zu dem in dieser Kate
bedungenen Duantum. Bor dem Monate der bedungenen Lieferungsrate wird die Bezahlung des für diese Kate stipulirten oder mehr gelieferten und qualitätmäßig übernommenen Duantums nur dann geleistet, wenn es die Geldmittel der übernehmenden Monturs-Kommission zulassen.

18) Nach Ablauf ber bedungenen Lieferungöfrist wird das Militärärar in dem Falle, als es den Lieferungörückstand übernehmen will, denselben nur gegen einen Pönalabzug von fünfzehn Prozent des auf diese verspäteten Lieferungen vertragsmäßig entfallenden Preises annehmen, auf dessen Zurückerstattung die Kontrahenten in keinem

Falle rechnen dürfen.

19) Alle als nicht mustermäßig zurückgewiesenen Materialien und Sorten müssen binnen 14 Tagen vom Tage des gemachten Außschußes angefangen ersett, und dafür andere qualitäts und mustermäsßige Materialien und Sorten in gleicher Anzahl und Gattung an die Monturs-Kommission überbracht werden.

Da jedoch bei der Uebernahme der ausgeschriebenen fertigen Sorten uur nach der äußeren Beschaffenheit beurtheilt werden kann, so bleibt nichtsdestoweniger der Lieserant für die innere Beschaffenheit der fertig übernommenen Stücke derart verantwortlich, daß, falls in der Folge die Unechtfärdigkeit oder eine Schwendung des Stoffes, das Vorhandensein eines morschen oder mit ähenden Stoffen bearbeiteten Materials u. s. w. entdecht wird, er nicht nur von allen künfs

tigen Lieferungen fur die f. f. Armee ausgeschloffen, sondern auch ber bestehende Bertrag unter Gintritt ber im Bunkte 15) festgesetten Bestimmungen aufgelost werden wird, wobei ber Lieferant zugleich zum Erfațe des dem Militararar aus einer folden erft nachträglich entbedten mangelhaften Beschaffenheit der Lieferung ermachsenen Schadens verpflichtet ift.

20) Die aus dem Kontrakte entspringenden Rechte und Verbindlichkeiten durfen von dem Kontrahenten nur mit Bewilligung des f. f. Kriegsministeriums an eine andere Person oder Gesellschaft ce=

dirt werden

21) Dem f. f. Militärarar foll es freistehen, alle jene Magregeln zu ergreifen, welche zur unaufgehaltenen Erfüllung bes Bertras ges führen, wobei jedoch auch anderseits dem Ersteher der Rechtsweg für alle jene Ansprüche, welche er aus dem Bertrage stellen zu kön= nen vermeint, offen steht.

In diefen Fallen hat fich der Kontrabent ber Gerichtebarfeit

bes Landes-Militär-Gerichtes zu unterwerfen.

22) Die Auslagen für Stemplung bes Kontraktes ober ber

Rontraftestelle vertretenden Bedingungen trägt der Ersteher.

23) Alle aus dem Lieferungsvertrage für den Ersteher hervorgehenden Rechte und Verbindlichkeiten gehen im Falle seines Todes an feine Erben, im Falle er aber gur Bermaltung feines Bermögens unfähig murde, auf feine gefetlichen Bertreter über, wenn es das Militärärar nicht vorzieht, den Vertrag für aufgelöst zu erklären, wozu es in beiden Fällen einseitig berechtigt sein soll.

Bom f. t. Landes : General = Kommando.

Lemberg, am 4. Dezember 1863.

#### (50 fr. Stempel.)

#### Offerte . Formulare,

3d Endesgefertigter, wohnhaft in (Stadt, Ort, Begirk, Rreis ober Komitat, Kronland) erklare hiemit in Folge der geschehenen Ausschreibung:

Minimum bes Anbotes.

#### I. Gruppe: Tücher.

2000 B. Ellen weißes, 6/2 B. Ellen breites, ungenäßtes, unapprestirtes Monturstuch, die Elle zu. fl. fr., Sage!...
10000 B. weißes, 17 18 B. breites, schwendungsfreies, unapprestirtes Monturstuch, die Elle zu. fl. fr., Sage!...

10000 BE. lichtblaues, 17/16 BE. breites, schwendungefreies, unap= pretirtes, in Bolle gefarbtes Monturstuch ju Pantalons, die

Elle zu . fl. fr., Sage! . . 10000 B.G. bunfelgrunes, 17/16 B.G. breites, schwendungsfreies, uns appretirtes, in Wolle gefärbtes Monturstuch, die Elle zu

10000 BE. dunkelbraunes, 17/16 BE. breites, schwendungsfreies, unappretirtes, in Bolle gefarbtes Monturstuch, die Gle gu

. fl. fr., Sage! . . 20000 BG. graumelirtes, 17/18 BG. breites, schwendungsfreies, unappretirtes, in Wolle gefärbtes Monturstuch, die Elle zu . fl. . fr., Cage! .

10000 BE. hechtgraues, 17/18 BE. breites, fcmendungsfreies, in Wolle gefärbtes, unappretirtes Monturstuch, die Elle ju . . fl. . fr., Sage!

5000 B.G. grapprothes, 12 B.G. breites, schwendungsfreies, in Bolle gefärbtes, unappretirtes Monturstuch, die Elle ju . . fl. . fr., Sage! . .

II. Gruppe: Alermelleibel und Bloufen = Stoffe.

| 10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000 |        | weißen<br>hechtgrauen<br>lichblauen<br>bunfelgrunen<br>bunfelbraunen<br>bunfelblauen | ollstoff<br>elleibel,<br>le zu | A | fr.,<br>fr.,<br>fr.,<br>fr., | Sage! Sage! Sage! Sage! Sage! |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 20000                                     | îchmer | bungefrei. Die                                                                       |                                |   |                              | otell,                        |

#### III. Gruppe: Sonftige Schafwollstoffe.

1000 Stud Pferbebeden (Rogen) für Ravallerie, bas Wiener Pfund zu. . fl. . fr., Sage! .

10000 BE. weiße Salina, 6, BE. breit, bie Gle gu . . ft. . fr.,

2000 BE. graue Salina, 6/4 BE. breit, bie Elle gu . . ft. . fr., Gage!

1000 BE. braunes Runiastuch, 3/4 BE. breit, Die Gle gu . . ft. .fr., Sage! . .

500 BE. grunen Rasch, 11/18 BE. breit, die Elle zu . . fl. . fr.,

IV. Gruppe: Leinen= und Baumwoll=Baaren.

40000 BE. Bemben-Leinwand, 1 BE. breit, die Elle gu . . fl. . fr., Cage! .

40000 BE. Gattien- und Leintucher - Leinwand, 1 BE. breit, bie Elle ju . fl. fr., Cage! .

20000 BE. Futter-Leinwand, 1 BE. breit, die Elle zu . . fl. . fr., Sage! . .

10000 BG. Strohfack = Leinwand, 11/16 BG. breit, bie Gle zu . . fl. , fr., Sage! . .

```
Minimum bes Unbotes.
                         Zwillch, 1 WG. J. . ft. . fr., Eage!
  5000 MG. Zelters
                                           . . fl. . fr., Sage! . . fl. . fr., Sage! .
20000
                          breit, bie Elle
             Rittel=
 5000
             Futter=
                                311
 5000 BE. weiße Chopfutter Leinwand, 1 BE. breit, bie Gue 3u
         . fl. . fr., Cage! . .
 5000
                                            . n. fr., Sage! . .
             lichtblau
                                            . fl. fr., Sage! . . fl. fr., Sage! . .
 5000
             dunkelblau
                             Schoffutter=
                              Leinwand,
 5000
             dunkelgrün
                             1 WG. breit,
                                            . ft. fr., Sage! . .
 5000
             filbergrau
                                            . . ft., Sage! . .
                             bie Elle gu
 1000
             schwarz
 5000
             dunkelbraun
                                              . fl. . fr., Sage!
40000 BG. Kalitot zu Bemden, 1 BG. breit, die Gle zu . - fl.
            Cage! . .
       . fr.,
 5000 BE. lichtblau
                                             . fl. fr., Sage!
 5000
                                             . ft. fr., Cage! . .
             dunkelblau
                               gefärbten
                            Kalikot, 1 WE.
 5000
                                             . fl. fr., Cage! . .
             dunkelgrun
 5000
             filbergrau
                            breit, die Gle
                                             A. fr., Sage!
                                             fl. fr., Eage!
fl. fr., Sage!
 1000
             idimar,
                                  311
 5000
             bunfelbraun
20000 BE. ladirten schwarzen Kalifot, 1 BE. breit, die Gle 3u
        . . fl. . fr., Cage! . .
             V. Gruppe: Leber und Leberforten.
   100 Wiener Zentner lohgares, schweres Oberleder zu Riemzeus,
      ber Zeniner ju . ft. fr., Sage! . .
   100 BB. lohgares leichtes Oberleder zu Schuhen und Stiefeln,
       ber 3tr. ju . . fl. . fr., Cage! . .
   100 BB. in Knoppern gegarbtes Pfundsohlenleder, ber 3tr. 34
         . fl. fr., Sage!
   100 23. in Knoppern und Gichenlohe gegarbtes Pfundfohlenleber
       (beutsches Sohlenleder), der 3tr. zu . . fl. . fr., Sage! . .
   100 283. lohgares Brandsohlenleber, ber 3tr. ju . . ft. . fr., Cage!
   100 BB. lohgares gefalztes Terzenleder, ber 3tr. ju . . ft. . fr.,
       Sage!.
   100 B3. lohgares ungefalztes Terzenleber, ber 3tr. ju . . fl. . tr.,
       Sage!.
 50 B3. Juchtenleder, der Ztr. zu fl. fr., Sage! ... 2000 Stud 1. Gattung lohgare fl. fr., Sage! ... 2000 " 2. braune Kalbfelle, fl. fr., Sage! ... das Stud zu fl. fr., Sage! ...
                    Gattung ladirter | . . fl. . fr., Cage! . .
 1000 Stud 1.
                   1000
              2.
              3.
  500
  500
              1.
  500
              2.
              gemeinfame Connenfchirme, bas Ctud ju . . ft. . ft.,
20000
       Cage! .
 1000 Stud Uhlanen=Czapta=Nadenschirme, bas Stud ju . . ft . ft.,
       Sage!.
20000 Stud ovale Czafobedel, bas Stud ju . . ft. . fr., Sage!
20000
             Czako-Ropfriemen, das Stud zu . fl. fr., Cage!
             Cjafo-Sturmbanber, bas Stud ju . . ft., Eage! .
20000
             Rappen-Sturmbander, bas Stud gu . . fl. . fr., Cage ! .
  200 Garnituren schwere Samischhäute, pr. Garnitur zu . . fl. . fr.,
       Sage! . .
  200 Garnituren leichte Camifchhaute, pr. Garnitur gu . . fl. . fr.
      Cage! . .
           VI. Gruppe: Filgsorten und Gattel.
5000 Stud fertige Jagerhute, bas Stud ju . . fl. . fr. Cage! .
                   unbefchlagene Cattel für Ravallerie, bas Stud
1000
      ju . . ft. . fr. Sage! . .
     VII. Gruppe: Fertige Leinen: Monturen und
                           Bettforten.
. . Stud fertige memben aus Leinwand, bas Stud gu . ft. . fr.
      Sage!
  . Stud fertige hemben aus Ralifot, bas Stud ju . . fl. . fr.
```

. Stud fertige Gattien aus Leinwand, bas Stud ju . fl. . Er.

Cage! . Stud fertige Ravallets = Strohfade, bas Stud gu . fl. tr.

Cage! . . Stud fertige ordinare Bettstätte-Strobfade, bas Stud gu . . 1. .fr. Gage! . .

Stud fertige Ravallets : Ropfpolfter bas Stud ju . . fl. . fr. Sage! .

. . Stud fortige Ropfpolfter fur Krankenbetten, bas Stud gu . . f. . fr. Cage! . . . Stud fertige einfache Leintucher aus Leinwand, bas Stud in

. . fl. . kr. Sage! . . . Stud fertige boppelte Leintucher aus Leinwand, bas Stud 31

. fl. . fr. Sage! . . Stud fertige befnöpfte 3mildbittel fur Ruraffiere, bas Stud 3u

. ft. . fr. Cage! . . Stud fertige befnöpfte Zwilchfittel fur Sufaren ober Uhlanen, bas Stud ju . fl. fr. Cage!

. Etud fertige beknöpfte Zwilchpantalons, das Stud zu . ft. fr. Cage! . . in öfterreichischer Währung an die Monture-Kommiffion zu R. N. nach ben mir wohlbefannten Muftern und unter ges

. . Cage! . . Ellen (Ctud, Garnituren 2c. 2c.) am 1ten . .

1004.

. . Cage! . . Ellen (Stud, Garnituren 2c. 2c.) vom 1ten . . . 1864 u. f. w.

für welches Offert ich mit dem separirt versiegelt eingesendeten 5% Badium von Gulden öst. W., welches dem Lieferungs-Gesammtwerthe von . Gulden . fr. entspricht, gemäß der Kundmachung hafte. Das von der Handels- und Gewerbekammer versiegelt erhaltene und von derselben ausgesertigte Leistungsfähigkeits-Zertistat liegt bei.

Bezeichnet zu R. Kreis R. Land R. am . ten . . . . 1863. R. M. Unterschrift bes Offerenten sammt

Angabe seines Charafters.

Anmerfung. Wenn mehrere Unternehmer gemeinschaftlich offeriren, haben sämmtliche Unternehmer unter Angabe ihres Charafters und Wohnortes das Offert zu unterferrigen und vor dem Datum und der Unterschrift des Offerts noch beizufügen: Die Gefertigten verbinden sich dem k. k. Militär-Aerar für die genaue Erfüllung der Lieferungsbedingungen in solidum d. h. Einer für Alle und Alle für Einen zu haften, und bezeichnen den N. N. (bessen Charafter und Wehnort anzugeben ist) als Bevollmächtigten in diesem Lieferungsseschäfte.

#### Ruvert : Formular über das Offert.

An bas hohe f. f. Kriegs-Ministerium (ober Landes-Generals-

ди N. N.

N. N. offerirt Tuch (Leinwand, Leder, fertige Monturen u. s. w.)

Ruvert-Formulare über den Depositenschein An das hohe k. k. Kriegs-Ministerium (ober Landes-General-Kommando

zu N. N.

Depositenschein über . . fl. . fr. öft. W. zu bem Offerte bes N. N. für Tuch (Leinwand, Leber, fertige Monturen u. s. w.)

(2183) E d y k t. (1)

Nr. 16358. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie z pobytu niewiadomemu Stanisławowi Jurjewiczowi wiadomo czyni, iż przeciw niemu zarazem nakaz do zapłacenia sumy wekslowej 2500 zł. W. a. z p. n. na rzecz Herscha Hirsch się wydaje, temuż Stanisławowi Jurjewicz kurator w osobie p. adwokata dr. Maciejowskiego z zastępstwem p. adwokata Skwarczyńskiego się utanawia, i nakaz płatniczy temuż kuratorowi się doręcza.

Stanisławów, dnia 2. grudnia 1863.

(2177) G b i f t. (1)

Mro. 4190. Vom k. k. Kreis- als handelsgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß die mit dem Beschluße vom 4. März 1862 zur Jahl 2121 gegen die handelsleute A. Landau & Katz aus Dukla einseleitete Bergleichsverhandlung durch den von dem k. k. Notar Witkiewicz am 20. Oktober 1862 geschloßenen und gerichtlich bestätigten Vergleich beendet und die Einstellung der Berichtigung des A. Landau & Katz zur freien Verwaltung ihres Vermögens aufgehoben wurden. Przemyśl, am 12. November 1863.

(2195) E d y k t. (1

Nr. 1575. C. k. sad powiatowy w Lubaczowie uwiadamia, iż na zaspokojenie należącej się p. Wilhelminie Mikirska sumy 400 złr. m. k. z dodatkami 5% od 17. maja 1856, kosztami egzekucyjnemi zł. 45 kr., 5 zł. 49 kr. m. k. i 14 zł. 14 kr. w. a, przymusowa przedaż parcelami połowy realności Nr. 225 sekc. I. w Lubaczowie razem z gruntami i łąkami Jana Białozorskiego, Jana i Maryanny Goreckich, Michała i Rozalii Wrony i Franciszka Rygla w dwóch terminach, t. j. 4. i 24. lutego 1864 zawsze o godzinie 9tej zrana się odbedzie.

Jako cena wywołania ustanawia się kwota szacunkowa każdej Parceli, a jako wadyum przy większych kawałkach 10 zł., a przy

Delegation of the light of the last warms in the light of the light of

Dalsze warunki licytacyi, akt szacunkowy i wyciąg tabularny

można w tutejszym sądzie przejrzeć.

O tem uwiadamia się wierzycieli, którzyby później do tabuli prawem hypoteki weszli, i którzyby z jakiegobadź powodu uwiadomieni być nie mogli, ninicjszym edyktem, oraz przez kuratora w osobie p. Karola Łukawskiego postanowionego.

Z c. k. sadu powiatowego. Lubaczów, dnia 31. sierpnia 1863. (2169) © b i i t

Rro. 42546. Von dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Herrn Ignatz Zelechowski mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Sussmann Schenker mit hiergerichtlichem Beschluße vom Iten Juli 1863 Jahl 23887 der Landtafel aufgetragen wurde, eine Berichtung des Bittstellers im Lastenstande der dem Hrn. Ignatz Zelechowski gehörigen Antheile von Debniki vel Lybaki zu Gunsten des Bittstellers zu intabuliren.

Da der Wohnort des Herrn Ignatz Zelechowski unbefannt ist, so wird demfelben der Hr. Advokat Dr. Rechen mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Natkis auf bessen Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses

Berichtes zugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 3. Rovember 1863.

Mro. 35262. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, es werde zur Hereinbringung der Seitens der Michael Manowarda'schen Erben als: Johann, Jakob, Anastasia, Karolina und Inocenta Manowardy gegen die Frau Elisabeth Metz rechtsfräftig ersiegten Summe von 5000 fl. KM. s. N. G. die erekutive Feilbiesthung der dieser Summe zur Hopothek dienenden, ut dom. 42. pag. 948. n. 21. h. der Schuldnerin Elisabeth Metz eigenthümlich gehörtsgen, in Lemberg gelegenen Mealität Mro. 233 St. in einem einzigen auf den 28. Jänner 1864 10 Uhr Vormittags sestgeseten und hiergesrichts abzuhaltenden Termine ausgeschrieben.

Der Ausrufspreis ist der gerichtlich erhobene Schätzungswerth dieser Realität pr. 24561 st. 37 fr. öst. W. Das Badium dagegen beträgt 1000 fl. öst. W., welches im Baaren oder in Pfandbriefen der galiz. Kreditanstalt oder in Staatspapieren jeder Art sammt Rupons und Talons nach dem letten Tageskurse oder auch in galiz. Spar-

faffabucheln erlegt werben fann.

Bei biefem Termine wird biefe Realitat auch unter bem Scha-

bungswerthe hinausgegeben.

Der Schätungsaft und die übrigen Feilbiethungebedingungen können in der hiergerichtlichen Registratur eingefehen, ober in Abschrift

erhoben werben.

Dessen die Partheien und die befannten Gläubiger zu eigenen Händen, die dem Wohnorte nach unbefannten Gabriel Reitzes und Leopold Maximilian zw. N. Baczewski, so wie diejenigen, die nach dem 23. August 1863 an die Gewähr kommen sollten, so wie auch alle biejenigen, denen aus was immer für einem Grunde der gegenswärtige Lizitazionsbescheid entweder gar nicht, oder nicht rechtzeitig zugestellt werden könnte, durch den ihnen bereits mit Beschluß vom 31. Dezember 1861 Zahl 44818 bestellten Kurator Advokaten Herrn Dr. Roinski.

Lemberg, am 15. Oftober 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 35262. C. k. sąd krajowy Lwowski wiadomo czyni, iż na zaspokojenie należytości w kwocie 5000 złr. m. k. z przynależytościami przez spadkobierców Michała Manowardy, mianowicie: Jana, Jakóba, Anastazyi, Karoliny i Inocenty Manowardów przeciw p. Elżbiecie Metz prawomocnie wywalczonej, przedaż przymusowa realności we Lwowie pod l. 233 m. położonej, powyższej sumie za hypotekę służącej, wedle dom. 42. pag. 498. n. 21. haer. dłużniczki Elżbiety Metz własnej, w jednym na dzień 28. stycznia 1864 10tą godzinę przed południem wyznaczonym, i w sądzie tutejszym odbyć się mającym terminie się rozpisuje.

Čene wywołania stanowić będzie wartość szacunkowa pomienionej realności na 24561 zł. 37 c. w.a. sądownie sprawdzona, wadyum zaś wynosi 1000 zł. w.a., które gotówką, w listach zastawnych galic. kredytowego instytutu, w papierach rządowych bądźkolwiek jakiego rodzaju z kuponami i talonami wedle ostatniego kursu, lub też w książeczkach szparkasowych galicyjskich złożonem

być może.

Na obecnie rozpisanym terminie realność pomicniona i po-

niżej ceny wywołania przedaną być może. Akt oszacowania i warunki licytacyjne można w tutejszo-

sądowej registraturze przejrzeć, lub też w odpisie podnieść.

O tem uwiadamia się strony, wykazanych wierzycicli znanych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomych Gabriela Reitzesa i Leopolda Maksymiliana dw. im. Baczewskiego, tudzież tych, którzyby ze swemi pretensyami po 23. sierpnia 1863 do tabuli miejskiej weszli, jako też i tych wszystkich, którymby z jakiej bądź przyczyny niniejsza uchwała licytacyjna wcale lub też nie wcześnie doręczoną została, przez ustanowionego uchwałą z d. 31. grudnia 1861 l. 44818 kuratora adwokata p. dr. Roińskiego.

Lwów, dnia 15. października 1863.

(2187) Ronfurs. (1)

Nro. 34933. Bu besetzen: Gine Gilfsämter-Direkzions Adjunktenstelle bei der k. k. Finang = Landes = Direkzion in Oftgalizien in der IX. Diatenklasse mit dem Gehalte jährlicher 1050 fl. öft. W.

Bewerber um diesen, eventuel um einen folden Posten mit bem Gehalte jährlicher 945 fl. haben ihre Gesuche unter Rachweifung ber erworbenen Geschäftskenntnisse, bann ber Kenntniß ber Landessprachen binnen sechs Wochen bei ber k. k. Finang = Landes = Direkzion in Lemberg einzubringen.

Lemberg, am 24. November 1863.

(2197) Rundmachung.

Mro. 4793. Vom f. f. städt. beleg. Bezirksgerichte für die Umgebung Lemberg's in Zivilsachen wird hiemit bekannt gemacht, daß nachdem der zur Hereinbringung der, durch Anton Leway ersiegten, mittelst Zeision vom 1. Juli 1863 auf Fr. Angella Hillich übergansgenen Wechselforderung von 214 fl. öst. W. s. s. N. S. zur eresutiven Veilbiethung der dem Herrn Johann Lityński gehörigen, sub Nro. 65 in Aniesienie gelegenen Nealität mit dem h. g. Bescheide vom 16. Oktober 1863 Zahl 4793 auf den 18. Jänner 1864 bestimmte dritte Termin irrthümlich auf einen griechisch fatholischen Feiertag sestgesetzt wurde, dieser dritte Termin unter den bereits mit h. g. Bescheide vom 16. Oktober 1863 Zahl 4793 fundgemachten und von sedermann in der h. g. Registratur einzusehenden Bedingungen auf den 20. Jänsner 1864 um 9 Uhr Vormittags verlegt wird.

Lemberg, den 27. November 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4793. Z c. k. miej. deleg. sądu powiatowego w sprawach cywilnych dla okolic miasta Lwowa ninicjszem podaje sie do wiadomości, że ponieważ termin trzeci do egzekucyjnej licytacyi realności pod Nrm. 65 na Zniesieniu położonej, do p. Jana Lityńskiego należącej, na zaspokojenie wygranej przez Antonicgo Leway, zaś mocą cesyi z dnia 1. lipca 1863 r. na p. Angelę Hillich przeniesionej resztującej wekstowej kwoty 214 zł. w. a. z p. n. mylnie na dzień 18. stycznia 1864 jako gr. kat. święto wyznaczony został, tenże trzeci termin na dzień 20. stycznia 1864 o godzinie 9ej z rana odkłada się.

Lwów, dnia 27. listopada 1863.

Nr. 15367. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszym wiadomo czyni, iż na dniu 12. listopada 1863 do liczby 15367 p. Jerzy Jakubenz pozew przeciw p. Franciszce Bachminskiej lub w razie jej śmierci przeciw niewiadomym spadkobiercom, tudzież przeciw niewiadomym siostrom Wojciecha Bachmińskiego, a w razie ich śmierci przeciw ich niewiadomym spadkobiercom o orzeczenie, że dożywocie Franciszki Bachmińskiej oraz obowiązek Wojciecha Bachmińskiego wyposażenia sióstr w stanie czynnym dóbr Kopaczynice dom. 30. pag. 282. n. 5. haer. zahypotekowane ze stanu czynnego tychże dóbr extabulowane bydź powinne, przed tutejszym sądem wytoczył, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 18. lutego 1864 o godz. 10. z rana wyznaczony, i oraz wyż wymienionym nieobecnym pozwanym p. adw. Maciejewski z zastępstwem p. adw. Eminowicza za kuratora na koszt i niebezpieczeństwo zapozwanych postanowiony został.

Wzywa się przeto niniejszym edyktem zapozwanych, ażeby na terminie powyższym albo osobiście stawili się, albo postanowionemu obrońcy potrzebne środki do ich obrony udzielili, albo też innego pełnomocnika sobie obrali i o tem temu sądowi oznajmili.

Stanisławów, dnia 16. listopada 1863.

Mro. 37982. Bur Sicherstellung bes Neubaues einer Traggeländerbrücke Mro. 157 über den Stryj-Fluß bei Synowudzko wyżne im Zten Kiertel der Sten Meile der Vereretzko'er ungarischen Sauptsstraße im Skoler Straffenbaubezirke mit dem veranschlagten Kostenauswande von 19417 st. 61 fr. d. i. Neunzehn Tausend Vierhundert Siebenzehn Gulden 61 fr. öst. W. wird hiemit die Offertverhandlung bis zum 5. Jänner 1864 ausgeschrieben.

Unternehmungeluftige merden eingeladen, ihre mit 5% Kaugien belegten Offerten bis ju biefem Tage bei ber f. f Kreisbeborbe

in Stryj einzubringen.

Neben der Billigfeit der Anbothe wird auch auf die Berläßlichfeit, Bermögensverhaltnisse und Fachkenntnisse des Unternehmers Rud-

sicht genommen werden.
Die allgemeinen, so wie die speziellen, dann die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 bekannt gegeben Offertbedingungen können bei der genannten k k. Kreisbehörde eingese hen werden.

Bobei übrigens bemerkt wird, daß biefer Bruckenbau zuverläßig

mit Ende September 1864 hergestellt werden musse. Die Nachtragsanbothe bleiben unberücksichtigt. Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 25. November 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37982. W celu zabezpicczenia nowej budowy mostu poreczowego Nr. 157 na rzece Stryi pod Synowudzkiem wyżnem, w 2cj świerci Smej mili gościńca wegierskiego z Weretzko, w powiecie Skolskim, którego koszta na 19417 zł. 61 c. to jest dziewietnaście tysięcy czterysta siedemnaście zł. 61 c. w. a. są wyrachowane, rozpisuje się rozprawa ofertowa do 5. stycznia 1864.

Przedsiębiercy zechcą swoje w 5% kaucyą zaopatrzone oferty wnieść w przepisanym czasie do ces. król. urzędu obwodowego

w Stryju.

Oprócz taniości ofert będą także uwzględnione pewność, stan

majatkowy i znajomości przedmiotowe przedsiębiercy.

Warunki ofertowe ogólne i szczegółowe, jako też rozporządzeniem Namiestnictwa z dnia 13. czerwca roku 1856 liczba 23821 do znajomości podane, mogą być w wymienionym c. k. urzędzie obwodowym przejrzane.

Przytem nadmienia się, że ta budowa mostu z końcem wrze-

śnia 1864 z pewnością ukończoną być musi.

Z. c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. listopada 1863.

(2174) Kundmachung. (1)

Mro. 50518. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte in bürgets lichen Angelegenheiten wird bekannt gegeben, daß der mittelst landes gerichtlichen Beschlußes vom 28. Mai 1863 Jahl 21447 über daß Bermögen des gegenwärtigen Glasmaarenhändlers Mathias Hulles ersöffnete Konkurs in Folge Rückfrittes sämmtlicher Gläubiger von den ausgetragenen Liquidirungsklagen mittelst landesgerichtlichen Beschlusses vom 1. Dezember 1863 J. 50518 aufgehoben und dem Mathias Hulles die freie Verfügung über sein Vermögen zurückgegeben wurde. Vom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 1. Dezember 1863.

### Anzeige - Platt.

### Doniesienia prywatne.

(2194)

Ja Ja Ju Ku Ku Ku Ku

Mro. 1138.

# Ankündigung.

In Gemäßheit des 9. Art. ber allgemeinen Bedingungen, worauf ber am Iten Jänner 1851 eröffnete, 12 Jahre baue ernde und von der Versicherungs scheschaft "Assicurazioni Generali" \*) verwaltete Tontinen Berein für Versicherungen von Kapitalien begründet ist, gibt die Unterfertigte, nachdem am 31. Oktober schon der letzte Termin zur Einreichung der Dokumente zum Nachweise, daß die Theilnehmer am 31. Dezember v. I. als dem letzten Tage des Vereines noch am Leben waren, abgetaufen ist, das Verzeichniß als Beilage dieser Zeitung kund, sowohl der Theilnehmer, welche berechtiget sind, die als Affoziazionds Prämie geleisteten Einlagen, weil sie dieselben nicht fortsetzten, einfach zurückzuerhalten, als der Theilnehmer, welche einen Anspruch haben, auf die für die Anzahl der von ihnen besitzenden Akzien entfallende verhältnißmäßige Ouote des Vereinsvermögens, welches noch erübrigt, nachdem die oberwähnte Rückzahlung erfolgt ist.

Die mit einem Sternchen (\*) im gebachten Berzeichnise Bezeichneten sind die 10 bedeutendsten Theilnehmer, benen im Sinne desfelben obbefagten Artifels das Necht vorbehalten ift, innerhalb des nächsten Monats Dezember die oberwähnte Artheis Lungs-Rechnung, auf Grund des speziellen Bereins-Registers und der betreffenden Prämien-Tarife zu prüfen und zu kontrolliren.

indem nach Berlauf dieses Termines die Bertheilung felbst unbeanständbar sein wird.

# Triest, am 30. November 1863. Die Zentral:Direktion der k. k. priv. "Assieurazioni Generali." S. della Vida. – J. Morpurgo. – A. di S. Kalli. – P. Revoltella.

Der General - Sefretär: II. Levi.

<sup>\*)</sup> Repräsentirt burch ben General = Bevollmächtigten J. B. Goldmann, Bureau in Lemberg, Karl Ludwig - Straffe Rr. 1323/4.

### VDB/DOINSS

der eingeschriebenen Theilnehmer des am 1. Jänner 1851 für die Dauer von 12 Jahren begonnenen, durch die Versicherungs-Gesellschaft Assicurazioni generali verwalteten Tontinen-Vereins, welche den Nachweis lieferten, am 31. December 1862 noch am Leben gewesen zu sein.

Czaslau.

Caschau.

Cairo.

Dombrova.

Dignano.

Dorbirn.

Daschitz.

Dukla.

Dorfel.

Dolina.

Feldkirch.

Stork Carolina

Tutko Paolo N.

Tutko Ottilia Anna

Rossi Reg. di Elia Rossi Grazia di Elia

Damask Ejechiel

Damask Chaja

Milles Rachele

Hilbe Elisabeth

Damask Samuele

Eibeschütz Taube

Cernich Benvenuta

Herrburger Fran. Stieler Carlo Luigi

Vonach Maria Ag.

Friedrich Lnw. A.

Goldhammer Naft

Hübner Carolina

Rubin Is. Moise

Spiegel Mayer Strzelbiki Gr. St.

Spiegel Michele

Endres Fr. Antonio

Haag Giovanna Haag G.gio Cristiano Haag Maria Anna

Haag Giovanni Neyer F. M. Salzmann

Eberle Carlo Alfredo Eberle Am. Fil

Scarpa Iginio 8carpa Enr. Ig. Carlo

Wilnau Phobus

Einicher Fr. Sav.

Grengg Carlo Hügger Margh.

Hügger Rochus

Klima Giulia n. Gaber Neumann Ad. Steinböck Fr. Ser.

Stiger Giov. E. G. I.

Weingartner G. G. G.

Gr. Wardein.

Gottweig.

Gonobilz

Görz.

Einicher Fr. Saverio

Strobl Car. Lod.

Basch Maria

Basch Rosalia

Weiss Regina

Weiss Adelaide

Enengel Antonio

Hacker Lnigi

Hacker Anna

Hacker Theresa

Maccari Gius. B. Gentilli Enrichetta Hamburg

Lazzarus Gugl. Maukiewics Otto M.

Maukiewics Enrico

Capelle M. P. Em.

Bederlunger Aless.

Braun Ignazio; Herrburger G. Ant.

Herrburger A. M.

Hahn Hermann

Lowenberg Erm.

Löwenberg Lena

Löwenber Emilio

Löwenberg Martino

Säger Abramo Stor Gius. Pietro P.

Weiss Maria Catt.

Eberle M. Marg.

Hoya.

Hofen.

Binder Alb. Gugl. C.

Hayd.

Dattelzweig Alfr. A. M.

Hannover.

Capella M. L. Elena Oldendorf Ern. G. C. T.

Hohenems.

Baader de Ant. M. Seewand.

Guglielmo

Paulmann M. F.

apelle G.gio

Sihermann Rosa

Fürstenfeld.

Fiume.

Flensburg.

Graz.

Zimmermann Rod. G.

Bohacz Anna Aurora Bohacz Mariu A. L.

Rohacz Gust. Ad.

Kriss Samuele

Kybast Giovanni

Kocher Maria

Popp Maria

Popp Maria
Popp Alessandro
Tozoll Lod. Giov.

Riedel Ad. Rod.

Anhauch Elia

Bernstein Ester Braun Maria

Balaban Fanny

Donau Teresa

Royko Guil. Car. S.

Royko Ad. M. Giov. Royko Ad. Maria Royko Ad. Matt. G.

Seiler Hude

Korbielow.

Kolomea.

Krzyzowa.

Kuttenberg.

Kappel.

Königgrätz.

Kompolt.

Lemberg.

Brückner Em. n. Kilian

Chawes Saul Süsskind

Donau Ant. di Carlo

Deichinger Bar. Ios.

Engel Filipp.
Engel Gius. Ant.

Engel Giov. Ant.

Engel Aug. Cel.

Engel Aug. Giov. Engel Sofia Car.

Grünberg Rosalia

Grinberg Amalia Gottlieb Gettel

Goldfarb Etel Beile

Hawranek Carolina

Heinbach Malke

Heinbach Linke

Grünes Feige Springe Hawranek A. d'Ign. Hawranek Alfredo

Hawranek Aug. d'Ign. Hawranek Aug. n. Winter

Frankel Goldn Feyge

Frankel Gittel

Glautz Perla

Deichinger Sam. Leib.

Ciepalowsky G. Batt. Ciepalowsky Aless. Casim. Ciepalowsky Sab. Car.

Haag Carlo Alb.

Hübner Gius. Luigi Hübner Ed. Eman.

Triest. Ambonetti Allegra Erminia Ascoli Perla nata Calimani Ascoli Sara di Davide Ambonetti Allegra Erminia Ascoli Regina Ascoli Israel Ascoli Vittoria Almeda Moise qm. Bened. dra Coen Angelo Basevi Bila Sara d. Isab. Basevi Benedetto Marianna rger Isabella n. Basevi claffio Elisa erger Luigi Berger Teresa n. Goldberg Bassi Carlo lesso Giuseppe di Sal.
Boccasini Luigi Ortensio
Camerino Colomba Oer Cesare di Angelo Cusin Emilia
Cusin Graziadio
Calimani Bonajuto
Cutiel Simone di Abramo
Cutiel Simone di Abramo amerino Benven. n. Ascoli Camerino Abramo Coen Giuditta Giulietta Cosicopulo Emilia Crsicopulo Polissena sicopulo Demetrio loccari Francesco di Carlo Giuseppe di Carlo Cioccari Giuseppina Cosmini Luigi
Cosmini Carolina
Cosmini Carolina
Cosmini Carolina erf Giacomo Calligarich Anna n. Radich Osmini Francesco figlio en Emilia avalieri Gab. Isach d. Vitt. Cavalleri M. I. d. Ernesto Cavalieri Abtilio Cavalleri Sofia Carpi Salomone
Colognati Francesco
Dalmasse Federico Oraghissevi Dr. Ciriaco paninos Allegra Jenuy baninos Elisa belmestri Bernardino isner Giulio leck Maria A. Catt. Gigno Giacomo Gemigini V. Benj. Gemiggini Sara n. Reggio Adolfo Emilio Emma Davide di Felice Rebecca d. Ida Nina nata Ascoli Giulio & Carlo Andrea Valentino Annettta d. Luigia Giacomo di Manasse nner Emma inner Ermanno Winner Luig. n. Obradovich Winner Giorgio Enrico Winner Elisa Maria winn Giulia Thur Clot. Luigia nner Giov. Ernesto Rinner Roberto ntilomo Sal. d. Girolamo ardelli Guido Ant. G. rardelli Elena n. Radich tardelli Gius. Giov.

anicti Giorgio di Giov.

astalla Matilde

Maise filomo Ger. di Moise charidt Valeria dschmidt Guido Tabeck Francesco abeck Ferdinando Tabeck Giuseppe figlio erzabeck Anna chiseppe Hillowells of the control o achia Giacomo di Moise Janesich Giov. Bt. Lorenzo Janesich Glov. Bt. Janesich Ter. Leopold.
Jurie G. Ed. Antonio Janesich Ed. Anton.

Juris Carlo

Rohenberg Emma

K. henberg Giac. Sansone

Ruffner Alois

Kuffner Giuseppe

Koschowitz Giuseppe

Koschowitz Giovanna Roschowitz Giuseppe Roschowitz Giovanna Rosuch Catt. di Giov.

Brichard Matilde

Bugurelli Giacomo Casalini Bartolomeo

Dolei Luigia

Dolei Carolina Dolei Amalia

Mora Isidoro

Posrenti Elisa

Rietter Emilia

Ghedini Maria Ghedini Angelica Legrenzi Carlo

Palvi Alessandro Possenti Maria

Pesenti Amilcare Pesenti Luigi

Casalini Dr. Giovanni

Levi Masino Liebmann Levi Annettina Levi Marco Liebmann Levi Graz. Eug. Luzzatto Moise Raff. d. Ang. Luzzatto Rachele Levi Amalia di Angelo Leoni Giuseppe Liebmann Levi Annettina Liebmann Levi Paolina Liebmann Levi Emma Levi Emilia Luzzatto Michele Luzzatto Amalia Luzzatto Augusto Luzzatto Mario Mondolfo Erminia Mondolfo Marco Morgante Dom. L. G. Ers. Morgante Emma Em. Luc Morgante Elv. Lucia Seraf. Morgante Edw. Erm. Lucia Morpurgo Salomon d'Isach Morpurgo Isach d. Emilio Morpurgo Regina d. Virgin Morpurgo Ester d. Ida Morpurgo Luigia Morpurgo Is. detto Eugenio Morpurgo Marco Morpurgo Sal. d. Enrico Morpurgo Carlo Guido Morpurgo Giulio del fu Sal. Morpurgo Is. del fu Salom. Mondolfo Lisa Mondolfo Sofia Macerich Dr. Luigi Mlekusch Giovanni Morpurgo Is. qm. Abram Morpurgo Anna Morpurgo Davide Morpurgo Giuseppe Morpurgo Carolina Morpurgo Elia Morpurgo Elio Morschene Annetta Morschene Paolina Morschene Clementina Morschene Argelo Menz Mart.
Menz Zipora d. Olga
Menz Giuseppe Michele Menz Salomone d. Oscar Menz Benj M. d. Gugl. Musizza Francesco Musizza Giuseppe Ant. Musizza Antonio Musizza Emma Mondolfo Gius. Sanson Moravia Giuseppe Mayer Matilde Norsa Benj. Aron d. Gugl. Nigris Giuditta Pardo Ester Pardo Giuditta Pardo Marianna Postl Gustavo Pangon Luigi Piazza Arturo Moise Parisini Luigi Antonio Padovan Ant. Giov. Bart. Padovan Vitt. Ant. Prollius Carlo Alf. Ott. Pardo Sal. d' Abramo Pardo Sal. d Abramo Pardo Giuditta Parente S.I. d. Emilio Pillepich Edoardo Reganzin Anna Maria Rietti Samuele Vita Rietti Alessandro Moise Rosenbaum Carlo Rodrigues da Costa Ign. Rosmann Ferdinando Rizzo Francesco Bern. Rizzo Cornelia n. Radich Rizzo Erminio Ralli Aglaia Ralli Paolo Russo Marino Rocca Matilde \* Rin de Dr. Nic. Rin de Bart. G. S. M. Rin de Vitt. G. C. M. Rin de Silvia Anna A. M. Rocca Angelo di Giacomo Rizzo Em. A. Maria Rizzo Antonietta Rosenzweig Ferd. Segre Gius. di Davide Scutorini Carlo Scaramanga Myrto Scaramanga Orietta Scheitlin Emilio Skerl Sofia Sogliani Flora Ebe Sogliani Idda Sogliani Uggo Sogliani Adele Scheitlin Alberto Sonino Salomone Schrökenfuchs And. C. Solferini Paolo Solferini Anna M. Schmutz Dr. Giuseppe

Schwarz Augusta

Steinheil Enr. Ed.

Schwarz Maria Am. G.

Solferini Probo Solferini Anna Maria

Sanguinetti Iacopo Terni Giacomo del fu Sal.

Terni Daniele del fu Sal. Terni Aron. Isach del fu Sal. Thomann Lodovico

Thomann Giov. Nep. V.

Tivoli Gius. d' Aron Vita Terni Eva Ester n. Pink Terni Giuditta d. Giulia

Tedeschi Fanny
Toppo de Carolina
Valmarin Sara d. Giulia
Vivante Felice

Valentincich Gio. Batt. Valentincich Beatrice Valmarin Abr. d. Adolfo Wunsch M. Matilde

Ancona.

Vivante Samuel d' Isach

Vivante Giulia

Vivante Virginia

Zhuck Leopoldo

Amsterdam. Hancok G.

Abtey. Rebernig Maria Battelau.

Autscherl Herm

Brazzano.
Macorich Claudio
Bregenz.

Braun Maria W.

Hirn Luigi figlio

Hirn Luigi padre

Hübner A. Lin. Elber Huber M. G. Catt.

Hirn Genovefa

Hirn Giovanni

Huber M. G. C.

Matt. Ferdinando

Martin Ambros Pedeuz M. A. C

Breuer Ester R.

Breuer Chuwe S.

Czechowiz Elena

Eisenberg Rosa Marsratek Sabina

Selzer C. A. Scheuker Eleonora

Bütel Franc. Gius.

Brünn.

Freyenfeld Guglielmo

Freund Alberto Ofner Clem. Madd. Ofner Rob. F. Sav.

Kobsa Maria Bojan-

Kramer Giacomo

Papst Isacco

Brener Chaye

Kunz F. Ferdinando

Pedeuz Carlo Alberto

Brzezan.

Bludenz.

Budovitz.

Böhmisch Leipa

Schulhoff Carol.

Copenhagen.
Dessau Betty n. Heilbuth

Capodistria.

Barega G. M. C. Barega C. A. D. Posarelli A. M. G.

Posarelli A. M. T. C.

Rino de A. F. Anna

Rota Giovannina

Venier de Giuseppe Venier de Silvio M.

Freyer M. Giovanna

Feiler Gius. Carlo

Gellert Aug. G. E.

Hübscher Anton Hocke Anton

Iohn Gins. figlio

Kunte Lina Ottilia

Pommer Fed. figlio Potzelt Venceslao

Ruusch Francesco

Reinelt Maria

Iohn Maria

Gutta August

Rini de Rizzardo Maria

Comotau.

Posarelli Teresa O. G. Posarelli Gio. F. M. Rino de A. M. n. Gallo

Eith Carl

Suffa Anna Suffa Anastasia Schiefer Ugo Schiefer Luigia Taud Venceslao Ullmann Ignazio Zöpnek Ther. Zöpnek Ludm. Czernovitz. Dawidovich Giovanni Granbart Hey Kowzerwik Paolina Sidarich Catt. Giov. Segre Salomone di Leone Rundzjak Giovanni Czeick. Steinheil Enrico Ed. Huszar Martino Vegazzi Zenoni Teresa Bona Domenico Bonometti Luigi Bortolotti Giov. Batta. Bona Rosina Bona Ciementina Bona Maria Bruga Dr. Pietro Levi Giuseppe Vita Carrara Marianna Cremonesi Maria Duini Emilia Luzzatto Levi Nina Duina Ernesto Duina Giovanni Duina Elisa Faverzani Anibale \* Gaggia Luigi Gaggia Soldo Rosa Gaggia Pia Zanetti Sərra Isidoro Gaggia Leonarde

Zigliani Gustavo

Carussiti Pietro

Levi Sofia

Levi Ottavio

Magli Davide

Padovani Nina

Ascare Antonio

Sacchetti Gualtiero

Brescia.

Sacchetti Leonida

De Angeli Moise

Luzzatto Giacomo

Zanetti Bernardino

Bologna.

Huber M. G. G. Huber Cec. Fil. Gaggia Bernardo Luigi Glisenti Francesco Gaddi Gustavo Glisenti Giovanni Glisenti Angelo Glisenti Achille Glisenti Teresa Landini Luigi Luca Stefano Mazzini Giov. Batta. Maroni Benedetto Magnocavallo Giacinta Magnocavallo Giulia Martinengo Marcantonio Mina Antonio Mina Giuseppe Mina Fanny Mina Jeannet

Martinengo Cesaresco M. Noy Vincenzo Noy Andrea Ongari Tommaso Poli Giovanni Pavia Giacinto Poli Dr. Achille Raineri Domenico Siena Matteo Scaldini Vincenzo Simoni Trajano Sedaboni Giacomo Tacri Antonio Turchetti Angela Torresani Angelo Verdelli Giulio Zitti Pietro Zucchi Fulcina Maria

Zuelli Caterina Como. Binda Fratelli Bianchi Gaetano Bianchi Carlo Bernasconi Margherita Bianchi Pia Bianchi Emilia De Gregori Giosue Frassi Carlo Franchi Giuseppina Frassi Giuseppa Gatti Arturo Motteni Antonio Motteni Giuseppe Negrini Regina Ostinelli Bianca

Glanz Perla Crosta De Gregori Maria

Seyffert Minna Ros. Seyffert Ern. Gugl. Sieber Ign. Giov. Tugemann Ant. Uchatzy D. Giov. A. G. Feichtinger Enrico Gius. Rovigno. Nider Maria di P. Rzozow. Ottendorfer F. M. Ried. Roithner Mass. Rabczyce. Slowik Barb. C. Rumburg. Schmiedt Franc. Szegedin. Pollak Emerich Ostinelli Claudia Ostinelli Maria Pedraglio Leone Pasetti Natalina Pasetti Dr Giovanni

Romerio Gio. Batta.

Tettamanti Francesco

Coen Achille

Alovisi Ermete

Alovisi Virginia

Araldi Antonio

Bianchi Luigi

Bolzsni Pietro

Araldi Alessandro

Bertarelli Francesco Bertarelli Costantino

Constantinopel.

Cremona.

Kramar Gius. Ant. Müllner Vittorio Müllner Emilia Müllner Em. L. A. Nerrardt Giov. Em. Seyffert Enr. Ros. Seyffert Alma P. Seyffert Enr. Edw. Seyffert Clara Aur.

Crapek Peter Fiedler Maria Gutherz Marie A. P. Gutherz Sus. J. M. Gutherz Carlo F. J. Gutherz Ter. C. F. Höffle Luigi Pagatsch Giuseppe Raudisek Giovanui Hogny Anna

Bertarelli Ingiardi Gius. Bertarelli Cirillo Bertoglio Guarneri Zemira Bolzani Giovanni Bolzani Benigno Bolzani Gio. Batta.

Heinbach Malke Horepnik. Nettolich. Kulis Giuseppe Neuern. Hift Israel Pick Barbara Hift Sam Leib. Jelesnia. Hescheles Marco Berisch Hochfeld Giovanna Hochfeld Toni Porges Sigismondo Lazarsky M. Gio. Lazarsky Gius. Ant. Zauderer Cec. Sal. Oldenburg. Malce Adalberto Hochfeld Betty Miksch Carlo Ad. Hochfeld Hudes Szaflarsky Franc. Horn Alessandro Hammer Manes Slovik Veronika Jaromiez. Haber Hersch Odenburg. Kolischer Salia di G. Kohn Ephraim Mayer Kohn Hahne Kilian Vinc. G. E. Pfeudesak M. L. Müller Anna Caterina Oberlan. Klagenfurt. Schwarz Clara A. Anderwald Sim. Bruk Franc. Pietro Schwarz Ugo Eug. Lowenthal Bertha Felfernigg Johann Hampel Giov. Venc. Oberndorf. Lehr Elias Adler Ant. Franc. Lohr Rupertus Niederhauser G. G. Lehr Samuele Holecjek Giov. padre Holecjek Gugl. Enrico Lehr Henne Landes Gitel Kati Holecjek Carlo Ad. Landes Abramo Ad. Landes Peppina Prag. Holecjek Enrico Holecjek Giov. figlio Herjele Maria Belsky Anna Landes Rosalia Cupr Dr. Frans. Lobarzewsky C. G. B. Lowenthal Bertha Dach Maria di F. Herjele Giorgio Dach Maria di F. Koglitsch M. Gios. Ledl Carlo Bon. Giov. Ledl Anna Amalia Menkes Betty Misiagiewict Sofia Meukes S. F. Eifler Bernard \* Fiedler Carl A. Fiedler Elena. Lutschera M. G. Muller Giuseppe. Marx Gius. Mass. Margulies Mar. D. Margulies Mose G. Krousky Giovanni Mars Maria Ter. Malz Leob. Nagel Carolina Low Cornelio G. E. Marz Teresa Rosa Prade Adalberto Prade Carolina Mullei Giovanni Nossig Felicia Ottowitz Giuseppe Peteani Ant. cav. de Steinb. Prade Federica Oblasser Giuseppe Paidly Olimpia Piepies Giacomo Prade Riccardo Prachiner Anna Perkonigg Andrea Rabitsch Maria Prade Berta Perwesler Em. Prade Enrico Pipes Giovanna Stossier Max Stossier Magdalena Pipes Amalia Rappaport B. Eug. Rappaport B. Sigismondo Quadrat Fr. Romelia Skrube Anna Schwagerle Giorgio Reinhardt Enr. Leop. Reich Rosalia Steiner Francesca Schwagerle Anna Rosner C. C. Rosner C. Schipek Gug. Fed. Steinhart Fr. Sav. B. Schrötter Wenzl Veit Carlotta Raby Marian Veit Carolina Stossier M. C. F. Salowey de Anna Veit Salomone Sehuh Nicolaus Selzer Giac. Marco Tscherne Agnese Verabznig Barbara Pest. Strasky Vinc. prof. Sternberg Erm. Schenker Elisa Verahznig Maria Veinlander M. A. Strasky Ant. n. Donau Sadecki B. Schochet Czeitel Veinlander G. B. Veinlander Luigi M. Veinlünder Elis. A. Zimmermann C. B. G.

Schochet Moise

Schorr Hinde

Spinadal Iuda

Schochet Adele

Spinadel Feige Spinadel Simche

Schochet Sara Schwabacher I. C.

Schwabacher Alb. Sorter Elia Wolf

Sorter Mendel

Scholf Sam Lib.

Wagschal Rifke Woitawika Paol.

Kohn Gustav

Juray Maurizio

Sennig Vincenzo

Sennig Enrichetta

Bader Antonia Eisel Edw. n. Sennig

Laibach.

Lübeck. Eckhoff Aug. n. Reddeleien

Linz.

Pachele Giuseppe Pachele Luig. n. Mittermayer

Mainz.

Schilbach Hufnagl Cr. E. Schilbach Hufnagl C. T. S.

Marenco. Matteo Mundsee.

Neustadt.

Nesselsdorf.

Nempti.

Neurochlitz.

Narajow.

Czischka Giov. Nep. G.

Gottwald Giovanni

Jettel Giuseppe

Bucek Giovanni

Gründwald Lori

Gottstein Agostina

Gottstein Amalia

Lingenau.
Ullmann Reg. n. Meyer
Lubtheeu.

Wolff Erm. Giulio

Reinsperg Hugo Marienbad.

Anderle Eduardo

Anderle Eleonora

Pepperle Alloisia

Pepperle Giuseppe

Anderle M. Ter. Fil.

Schilaach Hufnagl Car.

Sternberg Enrico Stebnicki Floriano

Kunewalder Giov. Gius. Knnewalder Filippo Juw. Kunewalder Rosa Ter. Kunewalder Gius. n. Kauz Kunewalder Adolf Kunewalder Leop. M. Kunewalder Fil. M. Lanyi Nina n. Jacobovics Lanyi Giacomo Lang Ant. M. Gius. Lang Ferd. Luigi G.gio Lang Giov. Aless. Rety Giulio G. Raff. Schwarz Giacomo Wiedemann F. B. G. M.

Pilsen. Stowasser Franc. G. Schütz Gios. Schütz Wenzl Stef. Stowasser Ther.

Przemisl. Hirsch G. A. Hirsch S. A. Hirsch M. A. Hirsch K. A. Rozdol.

Grauber R S. Jolles Chaja Sara Rumno. Jukyczinsky Olimpia Rosenberg.

Kuffler Erminia Reichenberg. Knirsch Anna C. Knirsch Giulia G. Kroussky Adolfo

Hogny Venc. figlio

Neusandec. Röhrsen Giov. G.gio Ugo Röhrsen Carlo E. A. O. Röhrsen E. F. P.

Quadrat Fr. R. A. G.

Quadrat Zdenko G. A.

Stanislaw Wertheimstein de Alb. Weiterstein A. Sanok.

Zmurko G. A. B. Tarnow. Cieplinsky Ant. G. Goldmann Fanny Goldmann Emilia Hirsch Rosa Kolboer Leja Lipene Mindel n. Frenk Rosner Laura Rosenblüth Gittel Rosenblüth Ester G. Sparagnapane Gius.

Schwarzenfeld Luigi Schwarzenfeld Ad. Vitt.

Zadic Gugl.
Saatz.

Kurz Giuseppe

Anderle Giuseppe Schwarzach. Breiss Gofredo

Rusch Catterina Troll Maria Giov. Troll Giov. Giorgio.

Troll Maria Car.

Troll Giacomo
Wiesauer M. Agata
Salank.
Brün Israele

Bucek Giovanni Jacob Carlo Valent.

Peter Giuseppe Strakonitz

Hanninger Anna

Segel Francesco
Sternberg.
Kulisch Giovaunni

Kulisch Aug. Elisa

Kies Giuseppe

Meyer Emilia

Stramberg.

Salzburg.

Stafenhagen.

Schwazenbach.

Sulzberg.

Sambor.

Plazer de Teod. Cav.

Plazer de G.gio G.

Schmelznbach A. M.

Wiesnowitzer Zenta

Wiesnowitzer Sara

Brün Giuseppe Brün Betty

Fürth Anna

Sparagnapane Gius.
Sparagnapane Lucrezia
Trau.
Cippico Leopoldina
Cippico Venanzio
Treptow.
Cohn Emma di H.
Cohn Fanny di H.

Toplitz. Mendel Carlotta Mendel Adolfo Mendel Augusta Mendel Giacomo Mendel Francesca Tarnopol.

Temesvar. Wunsch Mat. A. M. Unterbergen. Molzer Giuseppe Wien.

Paidly Olimpia

Belitz Augusto Belitz Catterina Caminoli Carlo Caminoli Ferdinando Caminoli Al. G. C. Caminoli Francesco Caminoli Anna Caminoli Francesco Drasche Em. Luinior Drasche Elisa Car. Görig Giuseppe Gôrig Daniele Gutherz Francesco

Knell Francesco Kacjkowsky C. A. Klose Antonio Kolisch Aug. Elisa Legat Alessandro Luzzatto Edvige Ohms Gust. Ant. cav. T. Putz Antonio

Raudisek Giuseppc Thury G. n. Skeiskal Ziegler Giov. Nep. C. Wievrava.

Bolzani Paolo, Bolzani Carlo Caporali Oreste Cervi Gaspare Clementi Luigi Cavageoli Gaspare Carulli Romeo Carulli Giulietta Carulli Carlo

Carulli Megorda Anna

Carulli Megorda Flaminia

Conti Achille

Carulli Bassano Favalli Angelo Favalli Romani Costanza Favalli Angelo Favalli Romani Costanza Favalli Serafina Favalli Giovanni Favalli Giuseppe Fezzi Pietro Ferragni Luciano Giuletti Angelo Guarneri Luigi Guarneri Giovanui Guarneri Carlo Gambari Teresa Guarneri Cesare Ganduglia Giuseppe Guarneri Teresa Gargioni Ettore Guarneri Giuseppina Lugramani Manfredo Legati Maria Legati Carlotta \* Mina Gius. Moni Gio. Batta. Moni Romani Rosa Moni Paolo Moni Vittoria Moni Luigi Moni Teresa Malgura Paolo Marzani Alessandro Negri Maria Omboni Giulia Omboni Francesco Omboni Maria Omboni Vincenzo Piazza Cesare Pace Francesco Ponzetti Martino Ponti Africa Peroni Luigia Pette la Rosalia Peroni Accerbi Maria Pedroni Maria Rizzi Clemente Angela Rizzi Pietro Rosani Giuseppe Rivara Teresa Rivara Virginia Rivara Giuseppe Raimondi Giuditta Sonzogeri Orlando Soldi Anna Soldi Maria Soldi Alessandrina Soldi Eugenia Soldi Selene Soldi Caterina Vezzoni Costantino Vezzoni Clementina Verdi Raffaele Villa Agostino Vezzoli Paride Vezzoli Giovanni Valentini Valentino Zucchi Teresa Zucchi Francesco Zucchi Ginseppe Cairo.

Sullam Leone
Castelfranco.
Brotto Dr. Matteo
Pirolo Angelo Ceneda. Bortoluzzi Giuseppe Marson Giacomo Conegliano. Favretti Maria Coreggio. Montalti Malvina Cles. Brugnara Elvira

Brugnara Giulia Brugnara Enrico Viali Filomena Chioggia-Venedig Vincenzi Felice Asson Ernesto Ancona Adelina Ancona Annetta Ancona Fanny

Angeloni Antonio Adorno Amalia Adorno Luigia Bodon Pia Bassi Giacomo Bolaffio Luigi Berlin Maria Berlin Caterina Berlin Federico Baroni Cecilia Baroni Baroni Amalia Bassani Elvira Besozzi Ercole Caroli Giacomo Calvi Anna Caravaglio Stella Castelnovo Enrico Calabi Adele Cesano Marco Cecchini Giovanni Cecchini Mariana Cecchini Amalia Cecchini Giuseppe Conto Cecchini Maria Carpanetti Enrichetta Carpanetti Erminia Chiggiato Emilia Chiggiato Arturo Canevese Giorgio

Errera Enrico

Finzi Anna Finzi Giacomo

Fiandra Cesare

Foa Salomon

Curiel Leone

Finzi Vita Geremia

Finzi Marco Angelo

Falchignoni Carolina

Kormenti Angela

Tedeschi Gloria Susanna Vitali Norsa Israele Canese Maria Chiellin Giovanni Florenz. Arbib Imogene Bianchi Nicolina Carpi Clarice Carpi Emma Canali Pietro Benucci Maria Cuzzi Elena Donadelli Carlo Coppini Leopoldo Cecchi Giuseppe Cilembrini Pietro Donadelli Laura Dolfin Boldu C. Leonardo Civita Ester De Santa Regina Galetti Davide \* Della Vida S. Monti Giannina Giuseppa De Santa Gio. Batt. Palmieri Leopolda Deon Anna Remorini Elvira Deon Giovauna Rossi Annibale Errera Vita Ugo

Rimini Abramo Allocchio Maria Beonio Giuseppe Beon o Vincenzo Bignami Achille Bignami Ernesto Berlucchi Filippo Baldini Giuseppe Barbati Amalia Barbati Maria Barbati Carolina

Cingia Luigi Ceresa Enrico Gambara Ferdinando Gambara Boyandi Paol. Dossena Cesare Forti Federico Gelmini Pietro Gh si Filippo Ghisi Luigi Gerli Arturo Gerli Rosa Gerli Aviglia Moroni Alessandro Mola Giuseppe Massari Giovanni Magnani Giuseppe Merlini Teresina Merlini Antonietta Levi Abram Alessandro Levi Mandolin Mazzini Giuseppe M zzini Bianca M. L. Moroni Lucia Lettes Jacchia Giuseppe Luzzatti Fortunato Moroni Teresa Moroni Maddalena Moroni Luigi Moroni Carlo Moroni Francesca Moroni Maria Moroni Eva Picozzi Pietro Picozzi Modesto di G. Picozzi Modesto di C. Manfredini Bortolomeo Musatti A. G. Pintori Battista Minchieli Dr. Antonio Ponzoni Paolo Re Paolina Robbiati Alberto Sommariva Flaminio Sommariva Emilio Semenza Vittorio Santelli Giuseppe Santelli Gaetano Santelli Caterina Travati Giuseppe Tisacchi Carlo Tacchi Gaudenzio Milossevich Giurovich Ang. Varesi Marianna Varesi Teresa Vanelli Carlo Vignati Margherita Vignati Carolina Vignati Luigi Vignati Roda Isabella Vignarca Gaetano Naratovich Luigia Naratovich Alessandro Naratovich Pietro Vignarca Giulia Zanoncelli Alessandro

Forti Cesare

Garlato Maria

Hanan Eugenia

Jacchia Giuseppe

Hanau Emilia

Goi Cesare

Levi Emma

Levi Amelia Levi Stella

Levi Emilia

Levi Viola

Levi Elena

Levi Girolamo

Luzzatti Giuseppe

Motta Enrichetta

Maggiotto Carolina

Manenizza Spiridione Malvezzi Maria

Malvezzi Antonio

Malvezzi Adealina

Malvezzi Emilio

Malvezzi Eugenio

Malvezzi Gennaro

Malvezzi Giovanni

Malvezzi Giuseppe

Moro Giovanni

Navarro Gabriele

Oreffice Lazzaro

Ottolenghi Laura Olivieri Pasti Elisa

Pulmani Giuseppe

Pontecco Andrea Perissinotti Alvise

Perissinotti Vicenzo

Padella Giulia

Peller Antonio

Premoli Demetrio

\* Rosada Angelo Rosada Angusto

Rosada Angelica Rosada Elisa

Rosada Ida

Ricco Giacomo

Righetti Anna

Rizzi Dr. Antonio

Rocea Clery Sullam Giuseppe

Sullam Regina

Solerti Antonio

Solerti Luigi Sartorelli Attilio

Sartorelli Emma

Sponza Annetta

Sponza Angelina Sponsa Angelica

Simonetti Teresa

Sandri Francesca

Sorgato Antonio Savian Maria

Trevizan Maria

Veludo Rosa

Zacutti Marco

Zamorani Bona

Metali Antonio

Trivelli Amalia Trivelli Vitale

Bassani Moise

Vedudo Cecilia

Vigevano Samuele

Zoppetti Francesco

Franzato Sebastiano

Este. Andolfo Gagliardo Maria

Ferrara.

Bassani Salomon Angelo Brondi Elvira

Cavalieri Elisabetta

Finzi Vita Jacob

Lampronti Samuele

Lampronti Amadeo

Pisa Anna Benvenuta Pisa Abram di A.

Fano Malvina

Levi Moise

Pesaro Adele

Pirani Ester

Pisa Isach

Pirani Emilia

Pisa Abram di M.

Tedeschi Clemente

Pisa Salomone

Tedeschi Isach

Finzi Contini Claudia

Tosi Amalia U dine Pellegrino Valatelli Paolina

Ottolenghi Arcn Vita

Moro Enrico

Moro Itala

Moro Elena

Malyezzi Alessandro

Luzzatti Davide

Lupieri Maria

Motta Rosa

Münz Barbara

Garlato Giuseppe

Foscolo Gio. Maria

Zalli Angelo Zaneboni Giuseppe Zanardi Girolamo Zanoncelli Maria Mantua. Bertazzoui Attilio Bertazzoni Enrico Battizzoco Giacomo Bettoni Chizzolini Giulia Bonduri Ferdinando Bugni Ing Enrico Bellenghi Valentino Capra Borgati Modesta Cases Davide Cases Abram Aron Chizzolini Giuseppe Chizzolini Nicola Chizzolini Irene Covelli Pompeo Covelli Sorrate Drasmidt Luigia Dalla Volta Giulia Dalia Volta Romeo Dalla Volta Luigi Forti Matilde Grassi Carolina Guastalla Giuliane Gasappina Giuseppe Malucarne Giulio Malucarne Amalia Marangoni Teresa Messorini Tomasini Franc. Petrali Achille Petteri Tomasini Camilla Petronio Emilia

Pollastri Paolo

Rossi Vincenzo Sinigaglia Salomone

Sinigaglia Ernesto

Tomasini Giovanni

Tomasini Clotilde

Vaceani Augela

Zanella Antonio

Uberti Carlo

Mailand. Airoldi Cosare Anselmi Ravelli Rosa Bottighelli Maria Borde Carolina Borde Luigia Borde Giulia Brambilla Vincenzo Brambila Masa Irene Borde Etisa Biraghi Giuseppe Bassi Dufour Carolina Bianchi Angelo Beretta Carolina Beretta Beatrice Bardelli Macchi Maria Bianchi Antonia Bianchi Francesco Brocca Luigia Beretta Aifonso Beretta Cesare Beretta Tecla Brambilla Paolina Bosisio Giulietta Bosisio Alfonso Cabella Carlo Cubella Girolama Cabella Carolina Cabella Sebastiano Carti Pier Ambregio Carcano Giovanni Cleri i Pietro Codde Margherita Cesana Maria Croff Emma Casoli Pietro Cajelli Gaspare Coletti Maria Coloona Angelini Teresa Chaillon Chezzi Enrico Crosta Angelo Crosta Maria Clerici Adele Clerici Teresa Cattaneo Giuseppe Cattaneo Adelaide

Cattaneo Maria

Colombo Paolo

Calori Pietro

Chiverni Girolamo

Crosta Angela Chiesa Angelo Decio Matilde De Vecchi Cesare Dufour Emilia De Verneda Pietro De Verneda Ermenegildo De Verneda Enrichetta De Micheli Carlotta De Micheli Giulia Dall' Acqua Francesca Francesconi Dr. Daniele Ferrario Ercole Ferrario Cesara Francesca Famagalli Clelia Gervasini Emilia Goi Angelo Griziotti Maddalena Goi Maddalena Hanau Dr. Enrico Locatelli Ambrogio Lattuada Francesco Lattuada Luciano Lattuada Anna Lazzarini Achille Luccini Giulietta Luccini Erasmo Luzzati Meria Locatelli Ambrogio Milani Maria Mazzuchelli Giovanni Maggioni Achille Mazza Emilio Mauri Pietro Massarotti Enrichetta Mazzucchi Francesco Masciocchi Marco Mazzucchelli Battista Mazzucchelli Antonio Milani Angela Milani Enrichetta Maraggi Angela Maraggi Tomaso Maraggi Isidoro Mujneri Giovannina Nebuloni Luigi Osnago Ambrogio Oldrini Vincenzo Oldrini Agostino Oldriui Giulio Osnago Giuseppe Pirovano Innocente Pirovano Paolo Piuri Ferdinando Pironi Cesare Provasoli Pietro Parruvicini Luigi Parravicini Giuseppe Prandoni Edoardo Prandoni Caterina Pellegrini Clara Pavia Gemma Pagani Luigi Pizzi Giulia Pizzi Clelia Panigati Angelo Rogorini Adele Ribemi Emilio Riboni Eurico Riboni Virginia Ravelli Enrico Ravel'i Maria Ravelli Ercole Riva Andrea Rotta Bernardo Riva Gio. Batta. Ravelli Eugenio Sabaino Achille Sadice Giuseppina Sadice Emilia Sadice Adolfo Sadice Antonio Stoppani Dr. Antonio Sebaino Achille Salmoiraghi Milani Carolina Sommaruga Angelo Todeschini Cesare Tognola Santina Tagliabue Cristina Talamona Monica Vismara Ida Viganoni Luigi Viglezzi Medardo Vismara Luigi Vismara Maria Vismara Cesare

Ceriani Rosa

Villa Erminia Weiss Guglielmina Zucchi Giuseppe Neapel. Dona Dn. Pietro Ostiglia. Campalani Elisa Campalani Giovanni De Angeli Francesco Padua. Alessi de Trai Anna Alessi Giulio Alessi Maria Anastasi Francesco Abetti Antonio Aganoor Elena Aganoor Virginia Aganoor Vittoria Achard Festler Giuseppina Argenti Francesco Allegri Cte. Andrea Antonioli Gaetano Anastasi Francesco Andriotti Romanin Ales. Albertinelli Caterina Armelini Dr. Girolamo Azzi Agostino Basevi Giacomo Berti Dr. Giacomo Bazzani Ab. Alessandro Barbaran Dn. Domenico Berengan Pietro Berengan Lorenzo Bisatto Angela Breda Giuseppina Breda Antonia Breda Av.to Enrico Bressan Gio. Batta. Biadene Giacomo Barbo Soncin Antonio Barbo Soncin Eugenia Borgonzoli Giov. Batta Brozzolo Rodrigo Bonato Anna Bonato Emma Bonato Bernardo

Villa Virginia

Velini Regina

Velini Luigi

Caneva Giovanni Caneva Anna Caneva Giuseppe Cavalli cav. Ferdinando Cucchetti Lorenzi Carlotta Cardin Fontana Artonio Cardin Fontana Lavinia Crivellari Pietro Chino Lucia Chino Maria Casto Lazzarini Carolina Casalini Domenico Crivellari Massimiliano Canella Giuseppe Caonero Dr. Giuseppe Cassici Emilio Dianin Dr. Pietro Da Zara Paolo Dalla Porta Malvina Dal Mutto Paolina Dal Mutto Marco Dal Mutto Teresa Dolfin Guerra Pietro Dolfin Anna Maria De Giorgi Dr. Alessandro De Giorgi Piacentini Maria De Giorgi El'sabbtta De Giorgi Edvige De Castello Dr. Gio. Batta. Dal Zio Maria Dionese Dr. Pietro Drigo Giovanni D'Italia Angelo Da Molin Giuseppe Destro Sante Dionese Pietro Etro Domenico Facciolati Camillo Facciolati Ettore Faenza Dr. Giovanni Francesconi Dr. Giuseppe Ferri Nob. Giacomo Ferri Nob. Leopoldo Frigerio Adelaide Fasaro Giovanni Franco Luigi Festari Francesco Festari Giuseppe Festler Dr. Francesco Fontana Maria Farini Dr. Francesco Farini Pellegrino Fasolo Giacomo Favaro Antonio Facchinetti Eugenio Finzi Dr. Cesare Foscolo Nob. Alessandro Francecchelli Teresa Gaudio Francesco Gloria Andrea Giulianati Gio. Batta. Gritti Vincenzo Gardelin Giovanna Galli Giovanni Galli Francesco Giudice Dr. Giovanni Giudice Luigia Gallo Carlotta Galvan Gio. Batta. Grigoletto Ginseppe Grigoletto Luigi Lonigo Aurelio Lorenzi Amelia Lorenzoni Carlotta Lorenzoni Vitaliano Lorenzoni Angelo Luzzatto Elia Lorigiola Antonio Lenguazza Nob. Alessand. Levi Sabato Levi Salvatore Marini Anna Moschini Giacomo Moschini Giacomo II Michieli Modesto Michieli Michele Morpurgo Emilio Morpurgo Marco Morpurgo Chiara Morpurgo Davide Marzolo Lucrezia Marzollo Maria Marzollo Luigi Mauzini Francesco Marcato Anna Mursan Fusaro Antonietta Mialuta Gio. Batta. Maluta Giovanni Maluta Carlo Magna Giuseppioa Magna Oliva Marchesan Giuseppe Marcolini Antonio Melandri Nob. Pietro Mattioli Dr. Giovanni Mabilia Dr. Antonio Marinello Luigi Moron Pietro Marzollo Dr. Francesco Morello Orazio Moroso Venceslao Marin Ioeocente Miro Antonio Molin Do. Raffaele Massato Emma Nardi Lorenzo Nervo Dr. Giovanni Neri Flavia Neri Cunegonda Neri Augusta Neri Amalia Nunes Franc. Alberto Orsolato Gio. Antonio Olivari Dr. Angelo Pellizzari Rainieri Pagan Giulio Pellizzari Dr Francesco Piacentini Maria Pignolo Dr. Pietro Priuli Nob. Alessandro Pacagnella Giuseppina Puoso Anna

Barbieri Luigi Bianchi Dr. Federico Bionzolo Antonietta

Belloni Dr. Gio. Batta. Brusoni Dr. Antonio

Benetello Vincenzo

Belloni Marina

Cerra Maria

Cerra Carlotta

Cerra Teresa

Cerra Elisabetta

Penzo Blandina

Penzo Elisa Pò C.te Pietro Pivoini Ing. Remigio Piovini Adelaide Penada Ginolfo Piranese Francesco Perazzolo Antonio Quuglio Emma Rinaldi Giulio Rinaldi Cesare Rinaldi Domenico Randi Vittore Romanin Leone Romanin Emanuele Romanin Michelangelo Romanin Leone Raffaello Cardin Luigia Renier Dal Matto Marianna Rodella Gio. Batta. Romano Sara Romana Pia Rinaldini Angelo Rasi Maria Rasi Dr. Lutgi Ragazzini Caterina Rosa Calpumia Rosa Lavinia Rosa Publio Rossi Felice Rebustello Francesco Riello Bonaventura Riello Giovanni Sacerdoti Adolfo Sacerdoti Emilio Sacerdoti Giulia Sorgato Alessandro Scolari Giacomo Scolari Gaetano Scolari Alessandro Scolari Gaetano Sacchetto Antonio Sacchetto Antonia Sacchetto Andrea Sacchetto Francesco Sandri Francesco Sandri Caterina Sandri Nicolò Salon Giulio Selvelli Vincenzo Saggini Francesco Schiavon Pietro Salvadego Nicolò Salvadego Paolina Salvadego Maria Salvadego Bernardo Salvadego Alessandro Salvadego Giuseppe Salvadego Pietro Salata Felice Stoppato Nicolò Savioli Antonio Savioli Giovanni Scarabellin Giuseppe Sibellato Anna Sammartin Ettore Sammartin Maria Staico Giovanna Squarcina Iug. Giovanni Sinigaglia Antonio Spoladore Angelo Susan Ing. Carlo Sette Alessandro Tommasoni Dr. Giovauni Trivellato Antonio Toffanelli Caterina Trieste Giacomo Trieste Leone Tosoni Franceseo Traversi Gio. Batta. Tirrabosco Luigi Turcato Carolina Turcato Antonio Tian Anibale Tagliapietra Giovanni Tessaro Francesca Tessaro Antonio Tessaro Angelo Valeri Bianca Venier C te Pietro Venier C te Giovanni Venier C.te Orio Venier C.te Sebastiano Venir C.te Francesco Valentini Barbo Nob. Maria Visiani (de) Roberto Visco Dr. Andrea Viterbi Adelaide Viazzoli Giovanni Voghera Anua Vason Carlo Vianello Teres Vanzo Moise Valvasori Teresa Zamporetti Lorenzo Zamporetti Luigi Zibordi Franceseoni Gugl. Zanetti Gio. Batta. Zanetti Francesco Zanpellon Maria Zabeo Dr. Antonio Zuliani Dr, Giuseppe Zadra Teodolinda Parigi. Coen Alessandro Parma.

Armani Ing. Evaristo Armani Virginia Armani Sofia Arturi Mirteo Cantelli conte Gir. Cantelli Camilla Fornari Adelina Furnari Celestina Gandolfi Avv. Luigi Guatelli Luigi Gonzaga Giuseppe Leoni Luigi Musini D. Giovanni Marchi Virginio Orlandini Zoe Orlandini Ezio Osenga Giuseppina Osenga Teresa Pellegrini Bedulli Pietro Silvera Ester Serventi Edvige Signorini Gaetano Spital Ganimberti C.te Val. Testi Ornaldini Inelde Uccelli Gaetano Uccelli Emilio Uceelli Elisa Vergani Dr. Giuseppe Pavia. Adami Carlo

Adami Maria

Beccalli Francesco Contardi Ernesto Danione Elmira Danione Guido Danione Adelina Danione Tito Franchi Martino Fraschini Cesare Fraschini Paolo Gennari Achille Lavagnolo Italico Lanfrauchi Ginseppe Lanzoni Matilde Lanzoni Adele Maestri Ettore Pellegrini Giov. Batta. Scanarini Virginia Verdi Antonio Verdi Clemente Pesaro. Raffaelli Elisa Vaccai Amalia Pordenone. Cossetti Luigi Martello Antonio Nicoli Maria Nicoli Giovanni Nicoli Angelina Poletti Teresa Revere. Bottura Ambrogio Bottura Maria Bottura Innocenza Bottura Palmira Bottura Oprando Bottura Rosa Bottura Selene Coen Gentile Coen Abramo Frigeri Francesco Moricei Attilio Padoa Giustino Padoa Pellegrino Piva Alberto Piva Antonio Zucchi Gaetano Rom.
Arvesani Bar, Carolina
Rovigo. Adami Francesco Adami Ercole Adami Margherita Adami Malvina Bettini Glovanni Cattabrighe Massimiliano Casolari Vincenzo Girardin Rosa Mantovani Antonio Mainster Angelo Norsa Sara Nale Giulia Parenzo Eurichetta Previato Gaetano Roveredo. Turrati Bononi Antonio Roverbaso. Dall' Anese Matteis Teresa Matteis Dr. Pietro Matteis Antonio Sacile. Fabbroni Ester Fabbroni Amelia Zitti Elisa Soncino. Crippa Alessandro Meroni Luigi Meroni Sofia Meroni Pietro Soresina. Corberi Giuseppe Genala Malossi Lucia

Genala Francesco

Mascheroni Paolo

Ponzetti Antonio

Notti Lighetti Giuseppe

Caneva Jng. Antonio

Allessandrini Gioseffa

Alessandrini Pietro

Bazzani Vincenzo

Bazzani Elisabetta

Angelini Ida

Bazzani Maria

Bassi Ida

Bassi Linda

Bertotti Rosa

Bertotti Felicita

Busetti Lucilla

Bocchi Angelo

Bottega Albina

Crescini Teresa

Covi Francesco

Covi Anna Covi Maddalena

Covi Benedetto

Campolongo Domenico Canella Gio. Batta.

De Formenti Violante

De Formenti Gioseffa

Fogazzaro Innocente

Fogazzaro Maria

Fontana Cristoforo Formenti Marco

Formenti Maria

Gasperini Maria

Gasperini Carlo

Gasperini Antonio

Grassi Gio. Baita.

Giacomelli Enrico

Ghisi Rossi Teresa

Gerloni Gianmichele

Covi Lucia

Covi Elena

Covi Maria

Calvi Primo

Calvi Luigi Calvi Maria

Camploi Gioseffa

Camploi Giulia

Camploi Carlo

Camploi Maria

Devarda Cleta

Crescini Carolina

Cuppellon Ginseppe

Bocchi Luigi

Bocchi Adelaide

Bertotti Elisabetta

Bertotti Elisabetta

Poillo Antonio Grvagnolo Vittorio

Lalo Dr. Antonio

Turin.

Trient.

Terreo Luigia Tonini Francesco Wenzel Bartolomeo Wenzel Torresani Anna Zambra Carlo Zanolla Luigi Treviso. Armani Emilio Benedetti Ferdinando Benedetti Querino Bertarello Antonio Berconcello Luigi Boccali Giuseppe Cevolotto Luigi De Zen Innocente Fanton Amalia Foffano Angelo Foffano Anna Foffano Gioseffa Foffano Marino Heinn Ferdinando Heinn Clotilde Mazzolini Amalia Mion Gio. Batt. Schiavon Luigi Siomoni Elena Tatti Erminia Taiti Alfredo Trevisan Timolao Vettori Amalia Vicentini Dr. Apollo Udine. Bolt Dr. Pietro Heimann Matilde Heimann Carlo Heimann Martino Seitz Giuseppe

Tami Giovanni B. Valsngana. Bottega Pietro Verona. Bernasconi Antonietta Corsi Domenico Carloni Luigi Carloni Giuseppe Coris Gaetano Donatelli Giulia Donatelli Cesare Fraizzoli Giovanni Guarda Antonio Menzal Giuseffa Maboni Luigi Soave Vincenzo Turco Basilio Vicenza. Busato Amalia Carli Giuseppe Carli Cipriano Carli Eugenio Costantini Cons. Sante Carli Teresa Faccin Antonio Maffei Elisabetta Marchetti Ester Mariani Maria Milan Dr. Giuseppe Negretti Gaetano Pasqualotto Francesco

Parise Rosa
Pesaro Adolfo
Piccoli Elisabetta

Rubini Pasquale

Todesco Maria

Trojan Antonio

Zampieri Angelo

Sega Pietro

Kargruber Giuseppo Kargruber Antonio Kargruber Maria Kofer Giovanni Lacher Maria Larcher Carlo Larcher Giovanna Larcher Claudia Longhi Sebastiano Longhi Gio. Antonio Mazzani Edoardo Mazzani Carlo Lanfranchi Dr. Francesco Mazzouelli Gioseffa Mutinelli Giuseppe Mutinelli Giuseppina Mutinelli Augusto Mutinelli Giulio Martini Martino Nonnes Paini Isabella Nonnes Gio. Batta. Nonnes Giovanni Nonnes Giovanni Nonnes Virginia Nonnes Adelaide Olneider Giulio Olneider Edwige Pontalti Caterina Pontalti Domenica Ranzi Paolo Ranzoni Antonio Rizzi Carolina Rizzi Luigi Rizzi Luigia Rossi Gio. Batta. Rossi Antonio Rossi Antonio Rossi Luigi Rung Romane Rung Elisa Sembenotti Pietro Sembenotti Enrico Stengele Pietro Sette Maria Stockhammer Lodovico Stenico Giuseppe Scoz Giacomo Torresani Fortunato Terresani Giuseppe Trenner Giovanni Tevini (de) Luigia Tevini (de) Angela Tevini (de) Simone Tevini (de) Francesco Tevini (de) Filomena Tevini (de) Maria Tevini (de) Giuseppe Tevini (de) Alfonso Tevini (de) Eufrasio Tamanini Francesco

Heimann Guglielmo Flesse Dr. Andrea

Donatelli Alessandro

Gonzato Gio. Batt. Maggioni Giacomo Rinaldi Giov. Batt.

Brunetti Lodovico Buchdruckerei des Oesterreichischen Lloyd.

Padovani Regina

Pezzolo Elisa

Pozza Marco